

UMIVERSITY OF TORONTO LIBRARY







Die Familie Selicke.





## Arno Holz — Johannes Schlaf.

#### Die

# Familie Selicke.

Drama in drei Aufzügen.

Vierte Auflage.



25/10/99

Berlin 1892.

Verlag von Wilhelm Issleib (Gustav Schuhr).



#### Vorwort.

Am 8. April 1890, einen Tag später nachdem "Die Familie Selicke" über die "Freie Bühne" gegangen war, schrieb Theodor Fontahe in der "Vossischen Zeitung":

"Die gestrige Vorstellung der "Freien Bühne" brachte das dreiaktige Drama der Herren Arno Holz und Johannes Schlaf: Die Familie Selicke. Diese Vorstellung wuchs insoweit über alle vorhergegangenen an Interesse hinaus, als wir hier eigentlichstes Neuland haben. Hier scheiden sich die Wege, hier trennt sich Alt und Neu. Die beiden am härtesten angesochtenen Stücke, die die "Freie Bühne" bisher brachte: G. Hauptmann's: "Vor Sonnenaufgang" und Leo Tolstois: "Die Macht der Finsterniss," sind auf ihre Kunstart, Richtung und Technik hin angesehen, keine neuen Stücke; die Stücke, bezw. ihre Verfasser, haben nur den Muth gehabt, in diesem und ienem über die bis dahin traditionell innegehaltene Grenzlinie hinauszugehen, sie haben eine Fehde mit Anstands- und Zulässigkeitsanschauungen aufgenommen und haben auf diesem Gebiete dieser kunstbezüglichen, im Publikum gang und gäben Anschauungen zu reformiren getrachtet, aber nicht auf dem Gebiete der Kunst selbst. Ein bischen mehr, ein bischen weniger, das war Alles; die Frage, "wie soll ein Stück sein?" oder "sind Stücke denkbar, die von dem bisher Ueblichen vollkommen abweichen?", diese Frage wurde durch die Schnapskomödie des einen und die Knackkomödie des anderen kaum berührt. Ich darf diese Worte wählen, weil ich durch mein Eingenommensein für Beide vor dem Verdachte des Uebelwo'lens geschützt bin."

In seinem Buche: "Die Kunst", Berlin, Gustav Schuhr, Herbst 1890, reproducirt der Jüngere von uns diese Stelle und fährt dann fort:

"Ich eitire hier diesen Absatz, weil es uns eine Freude ist, konstatiren zu können, dass es grade Theodor Fontane gewesen, der die jähe Kluft, die uns von aller bisherigen Bühnenproduktion trennt, Ibsen nicht ausgeschlossen, als Erster wahrgenommen hat.

Nichts kann uns in der That mehr lächeln machen, nichts zeugt mehr von der urkomischen Verwirrung, die wir Aermsten unter unseren verehrten Herren Kollegen, den Schreibern der Zeitungen, nun einmal angerichtet haben, als wenn man uns in seiner Herzensnoth, die nach Schablonen schreit, als Nachtreter der grossen Ausländer etikettirt.

Möge man es sich daher gesagt sein lassen. In aller Rube, bewusst und aus unserer Ueberzeugung heraus. Uns ist darum nicht bange. Es wird dereinst erkannt werden: noch nie hat es in unserer Literatur eine Bewegung gegeben, die von Aussen her weniger beeinflusst gewesen wäre, die so von innen heraus gewachsen, die mit einem Wort nationaler war, als eben grade diejenige, vor deren weiteren Entwicklung wir heute stehn und die mit unserm "Papa Hamlet" ihren ersten, sichtbaren Ansgang genommen. Die "Familie Selicke" ist das deutscheste Stück, das unsere Literatur überhaupt besitzt. Es ist auch nicht ein einziges Element in ihr und wäre es auch noch so winzig, das uns von jenseits der Vogesen zugeflogen wäre, von jenseits der Memel, oder von jenseits der Eider. Und wenn uns nichts dafür ein Beweis gewesen wäre, nicht einmal die Thatsache selbst, die unerhörten Beschimpfungen, die damals auf uns niederprasselten, hätten uns hinlänglich darüber die Augen öffnen müssen. Sätze, wie: "diese Thierlautkomödie ist für das Affentheater zu schlecht!" werden sicher nicht allzu oft niedergeschrieben, selbst in den bewegtesten Zeiten nicht. Und gar als das Stück erst angekündigt war in den Zeitungen, als acceptirt zur Aufführung an der "Freien Bühne", schrieb dasselbe Blatt: " . . . . dann wird eben keine Frau, die auf Reputirlichkeit Anspruch erhebt, sich dort sehen lassen dürfen und die Herren werden sich in diese Vorstelluugen hineinstehlen müssen, wie man das beim Besuche zweiselhafter Lokale thut." Mit einem Wort: Es sehlte nur noch, dass man den Vorschlag machte, uns ins Irrenbaus zu sperren. O bêtise!"

Nun, dieser Vorschlag ist unterdessen, wenn allerdings auch noch nicht gemacht, so doch "in der That nur mit Mühe unterdrückt worden." Vergleiche "Die Grenzboten."

Offen gestanden: aber es wäre uns doch lieber gewesen, der sogenannte Idealismus unserer verehrten Herren Gegner hätte sich als etwas Anderes entpuppt.

Als was er sich entpuppt hat?

Nun, unserem Dafürhalten nach, als jene berühmte Heine'sche Wanze, "welche stinkt, wenn man sie tödtet."

Berlin, August 1891.

Arno Holz.
Johannes Schlaf.



### Personen:

Eduard Selicke, Buchhalter.

Seine Frau.

Gustav Wendt, cand. theol., Chambregarnist bei ihnen. Der alte Kopelke.

Zeit: Weihnachten. Ort: Berlin N.



Erster Aufzug.

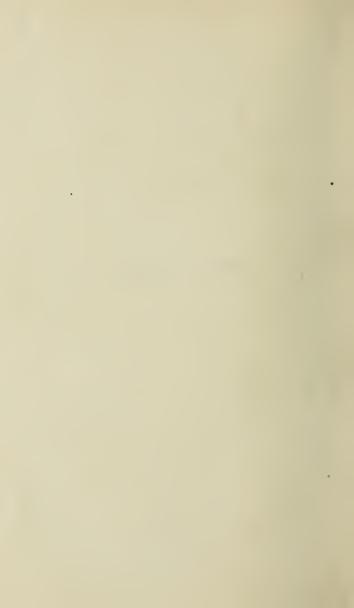

## Erster Aufzug.

#### Das Wohnzimmer der Familie Selicke.

(Es ist mässig gross und sehr bescheiden eingerichtet Im Vordergrunde rechts führt eine Thür in den Corridor, im Vordergrunde links eine in das Zimmer Wendt's. Etwas weiter hinter dieser eine Küchenthür mit Glasfenstern und Zwirngardinen. Die Rückwand nimmt ein altes, schwerfälliges, grossgeblumtes Sopha' ein, über welchem zwischen zwei kleinen, vergilbten Gypsstatuetten "Schiller und Goethe" der bekannte Kaulbach'schen Stahlstich "Lotte, Brod schneidend" hängt. Darunter im Halbkranze, symmetrisch angeordnet, eine Anzahl photographischer Familienportraits. Vor dem Sopha ein ovaler Tisch, auf welchem zwischen allerhand Kaffeegeschirr eine brennende weisse Glaslampe mit grünem Schirm steht. Rechts von ihm ein Fenster, links von ihm eine kleine Tapetenthür die in eine Kammer führt. Ausserdem noch, zwischen den beiden Thüren an der linken Seitenwand, ein Tischehen mit einem Kanarienvogel, über welchem ein Regulator tiekt, und, hinten an der rechten Seitenwand, ein Bett, dessen Kopfende, dem Zuschauerraum zunächst, durch einen Wandschirm verdeckt wird. Ueber ihm zwei grosse alte Lithographieen in fingerdünnem Goldrahmen, der alte Kaiser und Bismarck. Am Fussende des Bettes, neben dem Fenster schliesslich noch ein kleines Nachttischehen mit Medizinflaschen. Zwischen Kammerund Küchenthür ein Ofen: Stühle.

Frau Selicke, etwas ältlich, vergrämt, sitzt vor dem Bett und strickt. Abgetragene Kleidung, lila Seelenwärmer, Hornbrille auf der Nase, ab und zu ein wenig fröstelnd. Pause.)

Frau Selicke (seufzend): Ach Gott ja!

Walter (noch hinter der Scene, in der Kammer): Mamchen?!

Frau Selicke (hat in Gedanken ihren Strickstrumpf fallen lassen, zieht ihr Taschentuch halb aus der Tasche, bückt sich drüber und schneuzt sich).

- Walter (steckt den Kopf durch die Kammerthür. Pausbacken, Pudelmütze, rothe, gestrickte Fausthandschuhe):
  Mamchen? darf ich mir noch schnell 'ne Stulle schneiden?
- Frau Selicke (ist zusammengefahren): Ach. geh du ungezogner Junge! Erschrick einen doch nich immer so! (ist aufgestanden und an den Tisch getreten). Kannst Du denn auch gar nich'n bischen Rücksicht nehmen?! Siehst Du denn nich, dass das Kind krank ist?
- Walter (ist unterdessen auf's Sopha geklettert und trinkt nun nacheinander die verschiedenen Kaffeereste aus. Den Zucker holt er sich mit dem Löffel extra raus): Aber ich hab' doch noch solchen Hunger, Mamchen?
- Albert (ebenfalls noch hinter der Scene, in der Kammer, deren Thür jetzt weit aufsteht. Man sieht ihn vor einer kleinen Spiegelkommode, auf der ein Licht brennt. Knüpft sich grade seine Kravatte um. Hemdärmel.): Ach was, Mutter! Jieb ihm lieber 'n Katzenkopp un denn is jut!

Frau Selicke (die jetzt Walter die Stulle schneidet): Na. Du. Grosser, sei doch man schon ganz still! Du verdienst ja noch alle Tage welche! Ich denk'. Ihr seid überhaupt schon lange weg?

- Albert (ärgerlich): Ja doch! Gleich! Aber ich wer' mir doch wohl noch erst den Rock abbürschten können?
- Frau Selicke: Na ja. gewiss doch! Steh Du man immer recht vor'm Spiegel und vertrödle recht viel Zeit! Da werd't Ihr ja Euern lieben Vater sicher noch finden! Der wird heute grade noch auf'm Comptoir sitzen!
- Albert: Ach Jott! Nu thu doch man nicht wieder so! Vor Sechs kann er ja doch heute so wie so nich aus 'm Geschäft!

Frau Selicke: So! Na! Und wie spät denkste denn, dass es jetz' is? (hat während des Streichens der Stulle einen Augenblick inne gehalten, den Schirm von der Lampe gerückt, die Brille auf die Stirn gerückt und nach dem Regulatur gesehen)... Jetz' is gleich Dreiviertel!

Albert: Ach. Unsinn! Die jeht ja vor!

Frau Selicke (für sich, fast weinend): Hach nee! Ich.sag' schon! Sicher is er nu wieder weg, und vor morgen früh wer'n wir 'n ja dann natürlich nich wieder zu sehn kriegen! Nein. so ein Mann! So ein Mann!

Albert (noch immer in der Kammer und vor'm Spiegel): Hurrjott. Mutter! Räsonnir doch nich immer so!

Du weisst ja noch gar nich!

Frau Selicke: Ach was! Lass mich zufrieden!
Beruf mich nich immer! Ich weiss schon, was
ich weiss! (unwirsch zu Walter) Da — haste!
Klapp se Dir zusammen und dann macht, dass Ihr
endlich fortkommt! Aus Euch wird auch nischt!
(Es klingelt,)

Einen Augenblick lang horchen beide. Frau Selicke ist zusammengefahren, Walter starrt, die Stulle in der Hand, mit offenem Munde über die Lampe weg nach der

Thür, die in's Entree führt.)

Frau Selicke (endlich): Na? Machste nu auf, oder nich?

(Walter hat die Stulle liegen lassen und läuft auf die Thür zu. Er klinkt diese auf und verschwindet im Entree.)

Albert (der eben aus der Kammer getreten ist, in der er das Licht ausgelöscht hat. Zieht sich noch grade seinen Ueberzieher an. Aus der Brusttasche stecken Glacees, zwischen den Zähnen hält er eine brennende Cigarrette, an einem breiten, schwarzen Bande baumelt ihm ein Kneifer herab. Modern gescheitelt. Hut und Stöckchen hat er einstweilen auf den Stuhl neben dem Sopha plazirt. Zu Frau Selicke, indem er mit dem Fusse die Thür hinter sich zudrückt): Nanu? Das kann doch unmöglich schon der Vater sein?

Fran Selicke (die sich wieder mit dem Kaffeegeschirr zu thun macht, unruhig): Ach wo!

(Unterdessen ist draussen die Flurthür aufgegangen und man hört die Stimme des alten Kopelke: "Brrr . . . is det heit 'n Schweinewetter!?" - Die Thür klappt wieder zu, und jetzt schreit Walter laut auf, ausgelassen: "Ach! Olle Kopelke! Olle Kopelke!" - "Nich doch, Kind, nich doch; du thust mir ja weh! Du drickst mir ja! Du musst doch abber ooch heer'n! Da - nimm mir mal lieber hier 'n bisken det Menneken ab! . . .

Brrr . . . nee . . . ä!")

Albert (zu Frau Selicke, sich die Handschuhe zuknöpfelnd): Ach. der alte Quacksalber?! Frau Selicke: Na. Du, Grossmaul, wirst doch

nich immer gleich das Geld geb'n für'n Docter!

Albert (aufgebracht): Ach. Blech! Nich wahr? Nu fang wieder davon an! . . .

Walter (noch halb im Entree): Au, Mamchen, sieh mal! 'n Hampelmann! Mamchen, 'n Hampelmann! (Er kommt mit ihm in's Zimmer getanzt. Zum alten Kopelke zurück): Wah? den schenken Se mir?

Kopelke (behutsam hinter ihm drein. Klein, kugelrund, freundlich, Vollmondsgesicht, glattrasirt. Sammetjoppe, Pelzkappe, Wollshawl): Sachteken! Sachteken!

Albert (hat sich den Stock schnell unter den Arm geklemmt und sich den Kneifer aufgesetzt, affectirt): Ah. gut'n Aben, Herr Kopelke!

Kopelke: 'n Abend! 'n Abend. junger Herr! (Reicht Frau Selicke die Hand) 'n Abend! (Nach dem Bett hin) Na? Und meine kleene Patientin? Ick muss doch mal sehn kommen?

- Frau Selicke (weinerlich): Ach Gott ja! Na. ich kann wohl schon sagen!
- Kopelke (sie beruhigend): Ach wat, wissen Se! det . . . det . . . e . . . .
- Walter (hat sich unterdessen mit seinem Hampelmann abgegeben, ihm die Zunge gezeigt, "Bah!" zu ihm gemacht und tänzelt nun mit ihm um den alten Kopelke rum, diesen unterbrechend): Olle Kopelke!
- Kopelke (sanft abwehrend): Ach. nich doch, Kind! det 's jo unjezogen! Du musst nich immer Olle Kopelke sagen! Det jeheert sick nich!
- Walter (Rübchen schabend): Oh . . .! Olle Kopelke! . . .
- Albert (wüthend): Hörst Du denn nich, Du Schafskopp? Du sollst still sein!
- Walter (den Ellbogen gegen ihn vor): Nanu? Du hast mir doch jarnischt zu sagen?
- Albert (holt mit der Hand aus).
- Frau Selicke (mit dem Strickstrumpf, den sie unterdessen wieder aufgenommen hat, dazwischen): Nein! Nein! Nun sehn Sie doch blos! Die reinen Bauditen! Das Kind! Das Kind! Nehmt doch wenigstens auf das Kind Rücksicht!
- Albert (der sich achselzuckend wieder abgewandt hat):
  Natürlich! So is recht! Bestärk ihn man noch
  immer! Dem lässt Du ja Alles durchgehn! Der
  kann ja machen, was er will! Aus dem Bürschchen erziehst Du ja schon was Rechtes! Vater
  hat janz recht!
- Fran Selicke: Nein! Nein! Nu hören Se doch blos! Und da soll man sich nich gleich schlagrührend ärgern?
- Kopelke (zu Albert): Sachteken, werther junger

Herr. sachteken . . . (Zu Frau Selicke) Immer in Jiete. Mutter! Det ville Jehaue und det ville Jeschumpfe nutzt zu janischt, zu reenjanischt! . . . Ibrijens . . . (Er hat sich mitten in die Stube gestellt und schnuppert nun nach allen Seiten in der Luft rum) . . . wat ick doch jleich noch sagen wollte . . . det . . . riecht jo hier so anjenehm nach Kafffee? . . . Hm! Pf! Brrr! . . . Nee. dieset Schweinewetter?! Ick bin — wahhaftijen Jott — janz aus de Puste! (Er hat sich seinen grossen, dicken Wollshawl abgezerrt und schlenkert ihn nun nach allen Seiten um sich rum) Kopp wech! (Zu Walter, den er dabei getroffen hat) He? Wah det Deine Neese?

Walter (der sich den Schnee von den Backen wischt, vergnügt lachend): Hohohoo!

Albert (bereits äusserst ungeduldig, den Hut in der Hand): Na, jedenfalls ich jeh jetzt! Wir kommen ja sonst wahrhaftig noch zu spät!

Frau Selicke: Ja, ja! Macht man. dass Ihr fort-kommt!

Kopelke (zu Albert): Aha! Wol zu Pappa'n uf't Contor?

Albert (ausweichend): Ach! ja! Das heisst . . e . . wir wollten so . . . blos 'n bischen vorbeijehn!

Kopelke (ihm mit einer Handbewegung gutmüthig zublinzelnd, verschmitzt): Weess schon! (Zu Frau Selicke, halb in's Ohr) Edewachten kenn ick doch? ... (Wieder zu Albert) Na. denn ... e ... denn beeilen 'sick man! Sowat looft weg!

Albert (schon unter der Thür stehend zu Walter, der sich eben seinen Hampelmann an die Jacke knöpft):

Na, willste nu so jut sein oder nich?

Walter (giebt dem alten Kopelke die Hand): Atchee! Kopelke: Atchee, mein Sohn, Atchee! Un jriess ooch Vatern! Frau Selicke: Na, und die Stulle? (Reicht sie ihm noch schnell nach, Walter beisst sofort in sie hinein) Und dann, sagt. er soll gleich hierherkommen! Sagt. Toni is auch schon da! Wir warten schon!

Albert (hat die Thür bereits aufgeklinkt und macht nun zum alten Kopelke hin eine stumme, ceremonielle Verbeugung).

Kopelke: Wah mich sehr anjenehm, werther junger Herr! Wah mich sehr anjenehm! (Die Beiden verschwinden. Draussen im Entree schlägt Walter hin. Schreit. Albert: "Na, Du Ochse!")

Frau Selicke: Ei Herrgott! Was is denn nu schon wieder . . . (Will auf die Corridorthür zu, draussen schlägt die Flurthür zu): Hach! Gott sei Dank. dass man die Gesellschaft endlich los ist!

Kopelke (sich die Hände reibend, schmunzelnd): Jo! Wahh is't! 'n bisken wiewe sind se! Abber — Jotteken doch! det is doch nu mal nich anders! det . . .

(Vom Bett her Geräusch und Husten.)

Frau Selicke (wirft ihr Strickzeug in das Kaffeegeschirr und eilt auf das Bett zu): Ach. nein! Ich sag schon! Nu haben sie ja das arme Kind glücklich wieder wachkrakehlt . . . Na. mein liebes Herzchen? . . . Wie ist Dir. mein liebes Linchen, he? (Kleine Pause. Frau Selicke hatte sich übers Bett gebeugt, leises Stöhnen.) Hast Du Schmerzen. mein liebes Puttchen?

Linchen (feines, rührendes Stimmchen): Ma — ma — chen?

Frau Selicke: Ja. mein Herzchen? Hm?

Linchen: Ma — ma — chen?

Frau Selicke: Hast Du Appetit. mein Schäfchen? . . . Nein? Ach, Du mein Mäuschen!

Linchen: Ich - bin - so - müde . . .

Frau Selicke: Ach. mein Herzchen! Aber, nicht wahr? Du willst jetzt noch einnehmen?! Onkel Kopelke ist ja da!

Linchen: On - kel - Ko - pel - ke?

Kopelke (hat sein rothbaumwollenes Schnupftuch gezogen und schneuzt sich).

Frau Selicke (halb zu ihm zurückgewandt): Wollen Sie se mal sehn? Ich misch solange die Tropfen! (Lässt ihn au's Kopfende treten und mischt während des Folgenden am Fussende des Bettes, auf dem Nachttischchen, die Medicin).

Kopelke (hat sich jetzt ebenfalls über das Bett gebeugt. Täppisch-zärtlich): Na, Lin'ken? Kennste mir noch? Ach Jotteken doch, die Aermken! Nich wah? Det — watt doch mal, Kind, 'n Oogenblickchen! — Det...thut doch nich weh?... Na. sehste!! Ick sag' ja! det ... det is Allens man auswendig! Det 's janich so schlimm! Uf de Woche kannste all dreist widder ufstehn! Denn jehste for Mamma'n bei'n Koofmann! Denn jehste mit ihr uf'n Marcht! Inholen! He? Weesste noch? Uf'n Pappelplatz? Der mit 't Schielooge? "Jungens" sag' ick. "Bande! Wehrt ihr wol det Meechen sind lassen?" Abber da!! Heidi! Wat haste. wat kannste! . . Nich wah? Nu nehmste abber ooch sauber in? (Zu Frau Selicke, während er diese an's Bett treten lässt): Wat det Kind blos for n Schwitz hat?!

Fran Selicke (besorgt): Nich wahr? Ach Gott ja!

Kopelke (beruhigend): Abber det . . e . . wissen Se! . . . Det . . . det is immer so! Det is nu mal nich anders! Det . . . (Schneuzt sich abermals).

Frau Selicke (kommt mit dem Löffel): Na. Linchen? Ist Dir wieder besser? Linchen: Ach — ich — will — nicht — ein- . nehmen!

Frau Selicke: O ja, meine Kleine! Du willst doch wieder gesund werden?!

Linchen: Es - schmeckt - so - bitter!

Fran Selicke: Nicht weinen, mein Schäfchen!... Komm!... Sonst zankt der Herr Doctor wieder! Nicht wahr, Onkel Kopelke?

Kopelke (eifrig nickend): Ja, ja, Kindken! Det muss nu mal so sind! Det jeheert sick!

Frau Selicke: Nicht wahr? Hörst Du? Komm. mein Liebling! Ja?

Linchen: Es - schmeckt - so - bitter!

Frau Selicke: Aber nachher kannst Du ja wieder spazieren gehn. mein Mäuschen?! Und Emmchen zeigt Dir auch ihre Bilderbücher! Ja? . . . Komm! . . . Na. nu mach doch, Linchen! . . . Du musst doch aber auch folgen! . . . Gucke doch! . . . Ich verschütte ja das ganze Einnehmen? . . . (Sie hat ihr leise die Hand unter's Köpfehen geschoben).

Linchen: Au! Au! ... Du — ziepst — mich!
Frau Selicke: Oh! ... Na so! ... Nicht
wahr? ... Fest! Drück' die Augen zu! ...
Schlucke! Tüchtig! ... Siehst Du? ... Nicht
weinen. nicht weinen! ... So! Nicht wahr?
Nu is alles wieder gut! Nu is alles vorbei!

Linchen (dreht sich jetzt unruhig in ihren Kissen rum und hustet gequält).

Frau Selicke: Mein armes. armes Herzchen! Der alte. böse Husten! . . . So! . . . Nu rücken wir blos noch 'n bischen das Kissen höher. nicht wahr? und dann schläfst Du schön wieder ein! (Bückt sich über sie und küsst sie.) Ach. Du mein süsses Puttchen! (Nachdem sie den Wandschirm

jetzt noch näher an's Bett gerückt, zum alten Kopelke) Ach. Gott nein! Nu sagen Se doch blos? Muss man da nich rein verzweifeln? Das geht nu schon Tage lang so! Sie wacht geradezu nur noch auf Minuten auf!

Kopelke (die Hände in den Taschen seiner Joppe, nachdenklich vor sich hin): Hm! . . .

Frau Selicke: Und aus dem Doctor wird man auch nicht mehr klug! Der sagt einem ja nichts! Der kommt kaum noch! Und . . . und . . . na ja, wenn wir Sie nicht noch hätten . . .

Kopelke (leichthin): Jo! . . . na! . . . Wissen Se: det kommt jo bei mir nich so druf an! (Begütigend) det verseimt mir jo weiter nich! det's jo man immer so in Vorbeijehn! det -- ach wat! det hat jo janischt zu sagen! det's jo Mumpitz!! . . . . Abber det, wissen Se, det mit die Docters, verstehn Se, da hab'n Se eejentlich woll nich so janz Unrecht! Ick . . . nu ja! Se wissen ja! Ick bin man sozusagen 'n janz eenfacher Mann . . . Abber det kann 'k Ihn' versichern: jeholfen hab 'k schon manchen! . . . . . Jott! Ick kennt jo wat bei verdienen! Wat meen'n Se woll! Abber sehn Se . . . will 'k denn? Ick . . . nu ja! Ick bin nu mal so! (eifrig) Wissen Se? de Hauptsach' is jetz': man immer scheen wahm halten! det Ibrije, verstehn Se, det Ibrije jiebt sick denn janz von alleene! Janz von alleene! Ick sag: man blos nich immer so ville mang der Natur fuschen. sag ick! . . . Det mit die olle Medizin da zun Beispiel . . .

(Es klopft an Wendts Thür.)

Fran Selicke: Bitte, Herr Wendt, bitte! Treten Sie nur ein!

Wendt (ist mehr als mittelgross und sehr schlank. Feine, bleiche Gesichtszüge, das halblange, schwarze

Haar einfach hinten übergekämmt. Dunkle, peinlich saubere Kleidung, kein Pastoralschnitt. Die Thür hinter sich schliessend zu Frau Selicke): Verzeihen Sie! Ich dachte . . . (Zum alten Kopelke, ihm die Hand reichend) Ah! 'n Abend. Herr Kopelke! Wie geht's?

Kopelke (geschmeichelt): 'n Abend, werther junger Herr! Och, ick danke! Immer noch uf een langet un een kurzet Been! . . . Is mich sehr anjenehm . . . is mich sehr anjenehm . . . (Hört nicht

auf, Wendt's Hand zu schütteln).

Wendt (zu Frau Selicke rüber): Fräulein Toni wollte doch heute etwas früher kommen?

Frau Selicke (die Achseln zuckend): Ja! Na -

Sie wissen ja! Wie das so is!

Kopelke (Wendt zublinzelnd und ihm scherzhaft mit dem Finger drohend): Freilein Toni? Na wachten Se man, Sie kleener Scheeker!... Frau Selicken? Ick sage: passen Se mir ja uf die beeden jungen Leite uf! (Wieder zu Wendt) Det is mich doch schon lange so?... he? Sie?

Fran Selicke (lächelnd): Ach. lieber Gott, ja!

Wendt (der ebenfalls gelächelt hat, zum alten Kopelke):
Na. aber Scherz bei Seite! Ich wollte ihr mal
— da sehn Sie mal! — das da zeigen! (Er hat
ein grosses, zusammengeknifftes Papier aus der inneren
Brusttasche gezogen und es dem alten Kopelke überreicht).

Kopelke: Oh! . . . He! . . . Na — ick . . . e . . Se meen'n, ick soll det hier — lesen, meen'n Se?

Wendt (aufmunternd): Gewiss. gewiss. Herr Kopelke!

Ich bitte Sie sogar darum!

Kopelke: Oh! . . . He! . . . Na. ick — bin so frei! (Ist mit dem Papier zur Lampe getreten. Zu Frau Selicke) Man . . . e . . . Hab'n Se da nich wo Ihre Brille, Frau Selicken? Frau Selicke (umhersuchend): Meine Brille? Ach Gott ja! ich . . .

Kopelke (sie ihr von der Stirn nehmend): Lassen Se man. ick hab ihr schon! (Setzt sie sich auf.) So! Na! Nu kann't losjehn! (Hat das Papier sorgfältig entfaltet und liest es nun, die Arme weit von sich weg. Nach einer kleinen Pause, über die Brille

zu Wendt hinüber schielend): Nanu?

Wendt (der ihn lächelnd beobachtet): Na?

Frau Selicke (neugierig): Was denn?

Wendt (lächelnd): Ja. ja. Frau Selicke!

Frau Selicke (wie ungläubig): Ach?

Kopelke (hat das Papier unterdessen wieder sorgfältig zusammengefaltet und giebt es nun wieder an Wendt zurük. In komischem Pathos): Nee, wissen Se! Det kennen Se von mir nich verlangen! Dazu jratulieren Se sick man alleene!

Wendt (lachend, das Papier wieder einsteckend): Na. na! Frau Selicke (zum alten Kopelke): Was denn? Was denn, Herr Kopelke?

Kopelke (zu Frau Selicke komisch): Paster! Landpaster! Mit ne Bienenzucht un 'ne lange Feife! (Wieder zu Wendt) Nee, wissen se! Da kennen Se sagen. wat Se wollen. verstehn Se, abber for die Brieder sind Se ville zu schade!

Frau Selicke (die Hände zusammenschlagend): Aber Herr Kopelke?!

Kopelke: Ach wat! (Hat sich wieder sein Schnupf-

tuch hervorgezogen und schneuzt sich.)

Wendt (ihm vergnügt auf die Schulter klopfend): Na, lassen Sie man! 'n hübsches Weihnachtsgeschenk bleibt's doch! Was, Frau Selicke?

Frau Selicke (immer noch ganz erstaunt): Ach, nein! . . . . wahrhaftig? Also sie sollen jetzt wirklich Pastor werden?

- Wendt: Nun ja! Und . . . wie Sie sehn! Ich freue mich sogar von Herzen drüber!
- Frau Selicke: Ach ja! Und Sie waren ja auch immer so fleissig! Ich habe Sie wahrhaftig manchmal recht bedauert! Wenn ich so denke, so die ganzen letzten Wochen. Tag und Nacht. immer hinter den Büchern . . .
- Wendt: Ach, ich bitte Sie! Was hing aber auch nicht alles davon ab? Alles! Alles! Geradezu Alles! - Und dann, was ich Ihnen noch gleich sagen muss, ich reise jetzt natürlich nicht erst Drittfeiertag, sondern schon morgen!

Frau Selicke: Schon morgen?

Wendt: Ja! Na, die Sachen sind ja schon alle so gut wie gepackt, und . . . e . . . aber ich vergesse ganz! (Zum alten Kopelke): Sie sprachen vorhin von Linchen?

Kopelke: Ick? Nu ja! Ick . . det heest . . ick . . e . . . (sieht zu Frau Selicke hinüber).

Fran Selicke: Aber setzen Sie sich doch. Herr Kopelke! Woll'n Se sich nicht setzen? Ich mach Ihnen noch schnell 'ne Tasse Kaffee!

Kopelke (zu Wendt): Hm . . . ja . . . sehn Se. ick . . . (Plötzlich zu Frau Selicke): 'ne Tasse Kafffe? (In sich hineinschmunzelnd, sich vergnügt die Hande reibend): Hm! . . . ine Tasse Kafffe is jo wat sehr wat Scheenet! Wat sehr wat Scheenet! . . . Abber . . . Nee. Frau Selicken! Nee! Heite nich! Det verlohnt sick nich! Wahhaftijen Jott! Abber ick muss heite noch unjelogen hinten in de Druckerei! . . . Se wissen ja! Det mit de ollen, deemlichen Krankenkassen! . . .

Frau Selicke (nach der Küche hin): Na. denn werd ich wenigstens noch'n paar Kohlen unterlegen! (Mit einem Blick auf die Uhr): Toni muss ja jeden Augenblick kommen! (Verschwindet durch die Küchenthür, hinter der bald darauf Licht aufblitzt). In Augenblickchen!

Kopelke (mit krummgezogenen Puckel, sich schmunzelnd die Hände reibend. Ihr nachsehend): Scheeniken!

Scheeniken!

Wendt (langt seine Cigarrentasche vor): Aber ich darf Ihnen doch wenigstens 'ne Cigarre anbieten?

Kopelke: Oh! ... He! ... Na! Ick bin so frei, von Ihr jietijet Anersuchen — mbf! — Jebrauch zu machen, werther, junger Herr! Abber..e ... (winkt Wendt zu sich heran; dieser beugt sich ein wenig zu ihm hin, Kopelke hält ihm die hohle Hand an's Ohr) . . ick meen man! Ick beraube Ihnen!

Wendt: O, Ich bitte Sie!

Kopelke: Na. wissen Se! So'n junger Student hat det ooch nich immer so dicke!.. Na. ick meen' man!

Wendt: Junger Student?! Oho!

Kopelke: A so! (Blinzelt ihm zu.) Na! Ibrijens bin ick darin durchaus keen Unmensch! (Kneift sich mit den Fingernägeln die Spitze von der Cigarre und bückt sich über die Lampe). Abber..nee, wissen Se! (Mit einem Blick zum Bett hin) Ick weer ihr man doch lieber draussen roochen! Se nehmen mir det doch nich iebel?

Wendt: Bewahre, Herr Kopelke! Im Gegentheil! Hier hätten Sie sie ja doch so wie so nicht

rauchen können! Selbstverständlich!

Kopelke: Ja, un denn — na ja! wat ick also noch sagen wollte!... Se mee'n, mit det Kind,

mee'n Se?

Wendt: Ja! Ich . . . e . . . Sie können sich ja denken, wie mich das unmöglich gleichgültig lassen kann! . . . Der Arzt scheint sich ja, wenigstens so viel ich darüber weiss. überhaupt nicht äussern zu wollen . . . Kopelke (klopft sich mit der Cigarre auf dem Daumen herum): Ja. wissen Se! Offen jestanden! Abber det kann ick den Mann eejentlich janich verdenken! Denn. Se könn'n sagen, wat Se wollen — ick bin man sozesagen 'n ganz eenfacher Mann. verstehn Se! Abber det kann 'k Ihn'n sagen: mit det Kind is't retour jejangen! Schon wenn se een'n immer so anseht, verstehn Se! — wahhaft'jen Jott, abber so wat kann eenen durch un durch jehn!

Wendt (finster): Hm . . . Also Sie meinen, dass wirklich Gefahr vorliegt?

Kopelke (ausweichend): Jott! det nu jrade! Det will ick nu jrade nich gesagt haben! Abber, wie det so is, verstehn Se! Et mangelt hier den Leiten an't Neethichste, wissen Se! (Macht die Bewegung des Geldzählens). Die kennen ooch man nich immer so, wie se wollen!

Wendt (geht erregt ein paar Mal auf und ab): Ach Gott, ja! . . . . Na! Es wird ja mal . . . . anders werden!

Kopelke: Ja! Wenn eener immer ville Jeld hat, wissen Se. denn mag't ja wol noch jehn! Ja. Det liebe Jeld! . . . Nehm'n Se mir mal zun Beispiel! Ick wah ooch nich uf n Kopp jefallen als Junge! Ick wah immer der Erste in de Schule! Wat meen'n Se woll?! . . Abber de Umstände, wissen Se! de Umstände! Et half nischt! Vater liess mir Schuster weer'n! . . . Freilich, mit die Schusterei is det nu ooch nischt mehr heitzudage! Die ollen Fabriken, wissen Se! Die ollen Fabriken rujeniren den kleenen Mann! . . . Sehn Se! So bin ick eejentlich, wat man so 'ne verfehlte Existenz nennt! Nu bin ick sozusagen alles un ianischt! . . . Ja! . . . Da bring 'k mal een'n durch'n Prozess, da wird mal'n bisken jeschustert. dann mal mit de Homoopathie und denn mit det

Silewettenschneidern, wie det jrade so kommt, verstehn Se! Ja! . . . Freilich! Se haben alle nischt, die armen Deibels. den nick . . . .

(Die Uhr schlägt sechs.)

Wat?! Sechsen schon?! Hurrjott! . . . (Wickelt sich schnell den Shawl um) . . . den'n ick jeholfen hab', meen' ick! . . . (Umhersehend): Hanschuh'n hat ick ja wol zufällig keene nich jehappt? . . . Na. abber man krepelt sick so durch! (Wendt's Hand schüttelnd): Wah mich sehr anjenehm. werther junger Herr. wah mich sehr anjenehm! . . . . . Dunnerwettstock, det wird ja die allerheechste Eisenbahn! (Macht ein paar eilige Schritte auf die Corridorthür zu, besinut sich dann aber wieder und kehrt um): Na. ick kann ja denn ooch man jleich hinten rum! (Schon in der Küchenthür): Un denn, det ick det nich verjesse: Verjniegte Feierdage! Morjen frieh seh ick Ihn' doch noch?

Wendt: O, danke. danke! Natürlich!

Kopelke: Scheeniken! Atchee! (Klinkt die Küchenthür auf.) 'n Abend, Frau Selicken!

Frau Selicke (hinter der Scene in der Küche): Was? Sie wollen schon gehn?

Kopelke (während er die Küchenthür wieder hinter sich zudrückt): Na, wat meen n Se woll? . . .

Wendt (einen Augenblick allein. Sieht sich zuerst aufathmend im Zimmer um und tritt dann vorsichtig an das Bett Linchens. Eine kleine Weile beobachtet er sie, dann klingelt es plötzlich im Corridor und er geht hastig aufmachen): Ah, endlich!

Toni (tritt ein. Sie trägt ein grosses, in ein schwarzes Tuch eingeschlagenes Bündel vor sich her. — Sie ist mittelgross, schlank, aber nicht schwächlich. Blond. Schlichter, ein wenig ernster Gesichtsausdruck. Einfaches, dunkles Kleid, langer, braungelber Herbstmantel. Schwarze, gestrickte Wollhandschuhe).

Wendt (mit ihr zugleich eintretend und nach dem Bündel fassend): Geben Sie!

Toni (abwehrend): Ach. lassen Sie . . . ich kann ja . . .

Wendt (nimmt ihr das Packet ab): Geben Sie doch! (Indem er es auf's Sopha trägt). Und das haben Sie vom Alexanderplatz bis hierher getragen?

Toni (sich die Handschuhe ausziehend, nickt lächelnd.

Etwas scherzhaft-wichtig): Getragen! Ja!

Wendt: Bei der . . . .?

Toni: Nun — ja! Es war etwas unbequem bei der Kälte! (Hat die Handschuhe auf den Tisch zwischen das Kaffeezeug gelegt und tritt nun, indem sie sich ihren Mantel aufknöpfelt, an das Bett Linchens) Sie schläft? Ach, das arme Puttelchen! (Ist wieder etwas zurückgetreten). Aber . . . nein! Ich will doch erst lieber . . ich habe die Kälte noch so in den Kleidern! (Zu Wendt, der ihr jetzt behilflich ist, den Mantel abzulegen). Danke. danke schön, Herr Wendt! Wollen Sie so gut sein, da an den Nagel? (Reicht ihm auch noch ihren Hut bin und stellt sich nun an den Ofen). Ach, ist der schön!

Wendt (der ihr unterdessen Hut und Mantel an die kleine Kleiderknagge zwischen der Korridorthür und dem Wandschirm gehängt hat): Wissen Sie auch. Fräulein Toni. dass ich heute schon auf Sie gewartet habe?

Toni: Ach nein! Wirklich? Auf mich?

Wendt (hat sich, die Arme gekreuzt, mit dem Rücken gegen den Tisch, ihr gegenüber gestellt, aber so, dass das Licht der Lampe noch auf sie fällt): Ja Und . . . na? Rathen Sie mal, weshalb!

Toni (lächelnd): Ach. das rath' ich ja doch nicht! Sagen Sie's mir lieber!

Wendt: Ja? Soll ich's sagen?

Toni: Ja!

Wendt (zieht sich wieder das Papier aus der Tasche und reicht es ihr): Na . . . da! Lesen Sie mal!

Toni: Was denn? (Sie hat sich, noch immer am Ofen, mit dem Papier etwas gegen die Lampe gebückt und liesst nun): Ah! Grade heute zum heiligen Abend! (hat das Papier sinken lassen und sieht einen kleinen Augenblick in die Lampe. Langsam, leise): Ja! Das ist ja recht schön! Da können Sie sich recht freuen!

Wendt: Nicht wahr?

Frau Selicke (aus der Küche, deren Thür sie eben aufgemacht hat): Toni? Wo bleibst Du denn so lange? (Mit einem Blick auf das Bündel auf dem Sopha) Ach, Du hast wieder . . . Armes Mädchen! . . . Wart! Ich bring Dir gleich noch 'n bischen heissen Kaffee! (Sie will wieder in die Küche zurück.)

Toni (die unterdessen das Papier auf den Tisch gelegt hat, auf sie zutretend): Mutterchen?! — Wart' mal!
... Hier'! (Man hört Geld klappern.) Eins — zwei
— drei ...

Frau Selicke! Ach. Gott ja! . . Das liebe Bischen . . . das wird wieder weg sein, man weiss nicht, wie!

Toni: Ist denn der Arzt dagewesen?

Frau Selicke: Ach, nein! Du weisst ja! Der alte Kopelke!

Toni: So? Was sagt er denn?

Frau Selicke: Bist Du ihm nicht unten begegnet? Er sagt . . . (zuckt die Achseln) nichts Bestimmtes! Man wird ja aus keinem Menschen mehr klug! (Plötzlich) Ach Gott! Ich hab' so eine Ahnung! Du sollst sehn: wir behalten sie nicht! (Schluchzt.)

Toni (tröstend): Ach Gott! Mutterchen! (Nach einer Weile). Ist denn der Vater noch nicht da?

Frau Selicke (wieder beruhigt): Ach, der!

Toni (abermals nach einer kleinen Pause): Und die Jungens?

Frau Selicke: I! die wollten 'n vom Komptoir abholen! Aber die treiben sich ja doch wieder auf dem Markt rum, die Schlingels! Das is ja doch die Hauptsache! Die können's auch nich satt kriegen! . . . Na, ich will nun . . . Du bist ja ganz durchfroren! (Geht wieder in die Küche zurück).

Toni (die wieder zum Ofen getreten ist): Dann . . . . dann reisen Sie nun wohl bald?

Wendt (der unterdessen an's Fenster getreten war und die ganze Zeit über auf den Hof hinab gesehn hatte. Er hat sich wieder umgedreht und sieht nun, sich mit den Händen hinten aufs Fensterbrett stützend, wieder zu Toni hinüber): Ja! Morgen!

Toni (leicht erschreckt): Morgen schon?

Wendt: Ja!

Toni (nach einer kleinen Pause): Ach, die Handschuhe! (Holt sie sich und tritt mit ihnen an das kleine Tischchen links, in dessen Schublade sie sie hineinthut. Lächelnd): Sehn Sie mal! Da hat er wieder den Spiegel neben's Bauer gestellt . . . . Der Vogel soll denken, es is noch nandrer da, mit dem er sich unterhalten kann . . . . Der Vater spricht mit dem Vogel. als wenn er ein Mensch wär'!

Wendt (ist vom Fenster weggetreten und steckt sich nun das Papier vom Tisch wieder in seine Rocktasche): Ja! ja! . . .

Toni: Hm? . . . Mätzchen! Mätzchen! . . . Ordentlich zärtlich ist er mit ihm! Der Vater ist ein grosser Thierfreund!

Wendt (der unterdess auf sein Zimmer links im Vordergrund zugegangen ist, sieht ihr, die Hand auf der Klinke einen Augenbliek lang unentschlossen zu. Zögernd): Ja! ich . . . .

Toni (ihn unterbrechend): Ach, sagen Sie doch! Wie spät ist's denn? (Mit einem Blick auf den Regulator) der kann doch unmöglich richtig gehn?

Wendt (der jetzt die Thur aufgeklinkt hat): Etwas nach Sechs!

Toni: Nach Sechs? Da müsste er doch nun . . . (Seufzt.)

(Wendt geht langsam in sein Zimmer. — Toni, die ihm nachgesehn hat, bleibt einen Augenblick in Gedanken stehen, seufzt und geht wieder auf den Sophatisch zu. Sie nimmt das Bündel auf den Teppich runter und knotet es auf. Frau Selicke kommt mit dem Kaffee.)

Frau Selicke: Hier! Nu trink erst! (Setzt die Kanne auf den Tisch.)

Toni (die sich vor dem geöffneten Bündel auf dem Teppich niedergekauert hat): Ja. Gleich!

Frau Selicke (hat sich leicht auf den Sophatisch gestützt und sieht ihr zu): Mäntel? . . . Da kannst Du wieder die ganzen paar Feiertage sitzen! Ach ja! Du hast doch auch gar nichts von Deinem Leben!

Toni (immer noch mit dem Ordnen der Zeugstücke beschäftigt): Na! 's ist doch wenigstens ein kleiner Nebenverdienst!

Frau Selicke (aufseufzend): Ach ja, ja!

Toni: Aber ein Leben auf den Strassen? Kaum zum Durchkommen!

Frau Selicke (nickend): Das glaub ich! . . . Du wirst Dich schön haben schleppen müssen mit dem alten Bündel! Bist Du denn nich wenigstens ein Stück mit der Pferdebahn gefahren?

Toni: Ach. Alles voll! Alles voll! Da war gar nicht anzukommen!

Frau Selicke (ihr die Tasse zuschiebend): Aber Du trinkst ja gar nicht! Trink doch erst!

Toni: Ja! (Erhebt sich und schenkt sich den Kaffee ein. Ihn schlürfend, von der Tasse zu Frau Selicke aufsehend): Schön warm!

Frau Selicke: Bist Du der Mohr'n vorhin begegnet?

Toni: Ja, auf der Treppe! Sie hielt mich an!

Frau Selicke: Sie wollte mal wieder horchen? Nicht wahr?

Toni: Ja! . . . Sie fing natürlich von Linchen an! Und, was wir diesmal für'n schlechtes Weihnachten durchzumachen hätten und so, na Du weisst ja!

(Sie bückt sich wieder zu ihren Mänteln.)

Frau Selicke: Nein, solche Menschen! Um was die sich nich alles kümmern!

Toni: Na, von mir bekommt sie nichts raus!

Frau Selicke: Die mögen schön über uns schwatzen!
... Solche Menschen! Die sollten sich doch lieber an ihre eigene Nase fassen! Die! Die trinkt Bier wie'n Kerl! Den richtigen Bierhusten hat sie schon! Hast Du noch nicht gemerkt?

Toni: Na. ja! Lass doch man, Mutterchen! Lass sie alle machen. was sie wollen! Sie geben uns ja doch nichts dazu! (Ist aufgestanden und steht nun, die Hände unter der Tischplatte, da.) Rück doch mal'n bischen den Tisch! Ich möchte mir da die Mäntel zurecht legen! (Frau Selicke hilft ihr.) Der Vater kann doch jetzt unmöglich mehr auf dem Komptoir sein?

Frau Selicke (hat vom Tisch wieder ihren Strickstrumpf aufgenommen und sich die Brille aufgesetzt. Vom Stuhl vor dem Bette Linchens her): I, ich dachte gar!... Wer weiss. wo der jetzt wieder steckt! Toni (hinter dem Tisch auf dem Sopha die Zeugstücke ordnend): Na. er wird auf dem Weihnachtsmarkt sein und ein bischen etwas einkaufen, für Linchen!

Frau Selicke: I. jawohl doch! Und . . . . du lieber Gott, was soll nicht alles von den paar Groschen bezahlt werden! Wer weiss übrigens, ob er diesmal so viel zu Weihnachten kriegt wie sonst! . . . . Er thut wenigstens so! . . . . Das heisst. auf den kann man sich ja nie verlassen! Der sagt einem ja nie die Wahrheit! . . . . Andre Männer theilen ihren Frauen alles mit und berathen sich, wie's am besten geht, aber unsereiner wird ja für garnichts ästimirt! Der weiss ja alles besser! . . . Nein, so ein trauriges Familienleben, wie bei uns. . . . Pass mal auf: Der hat heute wieder ein paar Pfennige Geld in der Tasche und kömmt nu vor morgen früh nich nach Hause!

Toni: Na, ich dachte gar! . . . das wäre doch! . . . Heute!

Frau Selicke: Na. du wirst ja sehn! Vergang'ne Nacht hat mir wieder mal von Pflaumen geträumt, und dann kann ich jedesmal Gift darauf nehmen, dass es Skandal giebt!

Toni: Ach Gott! darauf kann man doch aber nichts geben!

Frau Selicke: Na, pass auf! Meine Ahnungen trügen mich nie!

Toni: Aber wie kann man blos so abergläubisch sein. Mutterchen!

Frau Selicke: Abergläubisch? Nein, gar nicht! Ich bin garnicht abergläubisch? Aber es ist doch komisch. dass es bis jetzt jedesmal eingetroffen ist!

Toni: Ach, Mutterchen!

Frau Selicke: Nein, nein! Du sollst sehen! Ich kann mich heilig darauf verlassen! (weinerlich) Pass mal auf! Pass mal auf!

- Toni: Ach siehst Du. Mutterchen! Wenn Du Dich vorher schon immer so ängstlich machst. dann ist es ja gar kein Wunder! . . . Mach's wie ich! Lass ihn kommen! Widersprich ihm mit keinem Wort! . . . Lass ihn räsonniren, soviel wie er will! Einmal muss er dann doch aufhören und durch sein Räsonniren wird es ja doch nicht besser.
- Frau Selicke: Ach Gott ja! Eigentlich ist's auch wahr! Man müsste garnich drauf hören! Wenn ich nur nich so nervös wäre! Wenn ich ihn dann aber so sehe, in seinem Zustande, und er kommt dann auch noch mit seinen Ungerechtigkeiten. dann kann ich mich nich halten! . . . Es ist mir rein unmöglich! . . . . Dann läuft mir jedesmal die Galle über!
- Toni: Siehst Du! Aber grade dadurch wird es immer erst schlimm! Lass ihn schimpfen, die Augen rollen. Fäuste machen: Du musst es gar nicht beachten! Schliesslich thut er ja doch nichts! . . . Siehst Du. Du musst mich nicht falsch verstehn! aber ich glaube, Du hast ihn von Anfang an nicht recht zu behandeln gewusst. Mutterchen!
- Frau Selicke: Ja! 's is auch wahr! . . . Er hätte nur so eine recht resolute haben sollen!
- Toni: Ach. nein! So meinte ich's nicht! . . . Ach!
- Frau Selicke: Nein! 's ist ja wirklich wahr!...

  Da soll man sich nun nicht empören! . . . Hier liegt das arme Kind krank, man weiss nich vor Sorgen wohin? Andre Leute freuen sich heute, und wir . . . Na! und dann soll man ihm auch noch freundlich entgegenkommen? . . . Das kann ich einfach nicht! Das kann ich nicht!! . . . .
- Toni (seufzend): Aber dann würde er sicher anders sein, wenn Du Dich ein bischen zwängst, Mutterchen! . . . Er ist ja im Grunde eigentlich gar nicht so schlimm. wie er thut!

- Frau Selicke: Er hat mich die ganzen Jahre her zu schlecht behandelt! Ich kann mich nicht überwinden, freundlich mit ihm zu sein!
- Toni: Ach ja, ja! (Kleine Pause. Holt aus dem Tischchen links ihr Nähzeug vor, setzt sich einen Stuhl an den Sophatisch und beginnt zu nähen.)

Frau Selicke: Willst Du heute noch nähen?

Toni: Ja. ein bischen!

- Frau Selicke: Ach! das ist nun Heiligabend! Das sind Festtage! . . . . So ein trauriges Weihnachten haben wir wirklich noch nie gehabt!
- Toni: Na! Eine kleine Freude macht er Linchen und den Jungens doch! Und wir Andern? Liebe Zeit! . . .
- Frau Selicke (gähut): Ach, bin ich müde!... Nächtelang hat man kein Auge zugethan und mein Fuss thut auch wieder so weh....
- Toni: Ja! Leg Dich ein bischen hin. Mutterchen! Du strengst Dich überhaupt viel zu sehr an! Das solltest Du gar nicht!
- Fran Selicke: Ja ja! Du hast eigentlich auch recht! Ich will mich 'n bischen schlafen legen! (zum Bett hin.) Ach, mein Mäuschen! (Ist aufgestanden, hat ihr Strickzeug zusammengewickelt und es mit der Brille auf den Tisch gelegt.) Heute Nacht hat man ja doch wieder keine Ruhe! Das weiss ich schon! Ach ja! . . . (Gähnt. Schon in der Kammerthür.) Ja, und nun geht Herr Wendt auch schon zu den Feiertagen, und eh' man dann wieder 'n Miether kriegt! . . . Ach Gott ja! . . . Na! . . . (verschwindet in der Kammer.)
- Toni (über ihre Arbeit gebückt, allein. Pause. Ab und zu seufzt sie. Fernes Glockengeläute, das eine Zeit lang während des Folgenden fortdauert. — Es

klopft an Wendt's Thür. Toni zuckt leicht zusammen. Dann): Herein?

Wendt (tritt ein): Störe ich?

Toni: O nein! . . . Wünschen Sie etwas?

Wendt (zum Tisch tretend): Ich? . . . Nein! (Sieht ihr einen Augenblick zu.) Sie arbeiten heute noch?

Toni: Ja! 's hilft nichts! Ich muss in den Feiertagen damit fertig werden!

Wendt: In den Feiertagen? . . . Mit . . . mit all den Mänteln da?

Toni (lächelnd): Ja! Ein tüchtiges Stück Arbeit ist es! . Hören Sie? Die schönen Weihnachtsglocken!

Wendt (während er sich ebenfalls einen Stuhl holt und diesen neben den Tonis stellt): Ja! Die Weihnachtsglocken! Die Weihnachtsglocken!

Toni: Hören Sie das Glockengeläute nicht gern? Wendt: Die Berliner Glocken sind schrecklich! So eilig! So . . . so . . . eh! (macht eine Handbewegung.)

Toni: Wie?

Wendt: Ach! So - nervös, mein ich!

Toni: Nervös? Ach!

Wendt: Nein! Ich höre die Glocken hier nicht gern!

Toni: Sie wollen doch aber nun Pastor werden? Wendt: Ja!

Toni: Zu Weihnachten klingen sie immer schön, find ich! . . . Als ich noch ganz klein war. ging der Vater mit uns am ersten Feiertag Morgen in die Christmette. Ganz früh. Wir wurden dann tüchtig eingemummelt und jedes hatte ein kleines Wachsstöckchen. Das wurde in der Kirche angezündet, und wenn wir dann wieder

nach Hause kamen, kriegten wir bescheert. Ich muss immer daran denken, wenn ich hier zu Weihnachten die Glocken höre! . . . Freilich so schön klingen sie nicht, wie bei uns zu Hause!

(Kleine Pause. Man hört nur ein wenig stärker und näher das Geläute.)

Wendt (ein wenig erregt): Ach ja! Das... damals
... damals waren sie ... Weihnachten war
schöner damals!... Hm! — (Beugt sich zu ihr
hin, ohne sie auzusehen.) Toni! Sagen Sie mal!
Toni: Wie?

Wendt: Ich meine ... hm! Ja! Ich musste — nur eben wieder daran denken — dass ich nun morgen, morgen schon von hier fortgehe!

Toni (ohne aufzusehn): Ja! Sie bekommen ja nun — eine Stellung!

Wendt: Eine Stellung! (Sich zurücklehnend) Komme nun, sozusagen, in geordnete, bürgerliche Verhältnisse. Ja! Eine Landpfarre!

Toni: Auf's Land kommen Sie?

Wendt: Ja, auf's Land! Auf's Land!

Toni: Ach, das muss Ihnen gewiss recht angenehm sein! Es hat Ihnen ja so wie so nicht mehr recht hier in der Grossstadt gefallen!

Wendt: Ja, man lernt hier so viel kennen! . . . Aber nun! Landpastor also! . . . Eine lange Pfeife, wie der Herr Kopelke sagt, eine Bienenzüchterei und . . . und hahaha!

Toni (sieht auf): Sie sagen das so sonderbar! Sind Sie mit Ihrer Stellung nicht zufrieden?

Wendt: Ach, das . . . das ist ja gleichgültig! Toni: Gleichgültig?

Wendt: Ach, das . . . Es könnte freilich — unter Umständen — recht schön sein! (Sieht Toni plötzlich voll an, diese bückt sich noch tiefer über ihre Arbeit.) Aber ich wollte ja ... Ich meinte ... (er beugt sich wieder zu ihr hin.) Alle die Mäntel müssen sie nun also in den — Feiertagen nähen?

Toni (leise ernst): Ja! Es macht freilich so mehr Mühe mit der Hand! Aber mit der Nähmaschine geht's jetzt nicht. wo Linchen krank ist.

(Pause.)

Ja, das wird nun . . .

Wendt: Wie meinen Sie?

Toni: Zwei Jahre haben . . . Sie nun . . . hier gewohnt!

Wendt: Aber die Handarbeit . . . das fortwährende Nähen muss doch Ihre Gesundheit sehr angreifen!

Toni (mit einem Lächeln): Ach, ich bin nicht schwächlich! Man muss nur Ausdauer und ein bischen Geduld haben.

Wendt (sich zusammenraffend): Geduld . . . Ja! Toni! Ich wollte Sie nun etwas fragen! . . . Ich habe schon einmal . . . Sie nahmen's damals für Scherz . . . und ich sah damals auch ein. dass ich noch kein Recht hatte . . . Aber jetzt kann ich Sie ja mit mehr Recht fragen . . . Jetzt, wo ich in — geordnete Verhältnisse komme! Ich meine . . . wollen . . . wollen Sie mir auf meine — Landpfarre folgen? (Das Geläute hört auf.)

Toni: Sie . . . ob ich - Ihnen . . .

Wendt: Ja! Ob Sie mir jetzt folgen wollen?

Toni: Ach . . . (Sie bricht in Thränen aus.)

Wendt: Sie weinen?!

Toni: Warum . . . das ist — nicht Recht von Ihnen. dass Sie wieder davon — sprechen!

Wendt: Nicht Recht?! . . . Warum?! . . . Toni! Jetzt?

Toni: Das — geht ja doch nicht! Das geht ja nicht!

Wendt: Das — geht nicht?! Toni: Nein! . . . Ach Gott!

Wendt: Aber warum denn nicht?

Toni: Ach Gott!

Wendt: Es geht Toni! Jetzt geht es! . . . Wissen Sie: in diesen Tagen fand ich hier ein Buch!

Toni: Ein . . . Buch?

Wendt: Ein einfaches Büchelchen! . . . Zwei Bogen gelbes Conceptpapier in ein Stück blaue Pappe geheftet. Mit solchem weissen Zwirn da! Jemand hatte es hier liegen lassen, aus Versehn!

Toni (sehr verwirrt): Ein . . . das . . .

Wendt: Ich habe darin gelesen! . . . Es waren allerlei Notizen darin! Tagebuchnotizen! Selbstbekenntnisse, die Eine für sich gemacht hatte, die immer so still und bescheiden ist. alles mit sich selbst im stillen abmacht und auskämpft! . . .

Toni (weint heftiger): Ach! . . . Warum haben Sie darin gelesen?

Wendt (rückt näher zu ihr und sucht ihr in's Gesicht zu sehen): Ich war sehr, sehr glücklich, als ich das Alles las!

Toni: Ach! Ich . . . aber ich darf doch hier nicht fort!

Wendt: Du darfst nicht?! Toni! Bist Du . . . ich meine: Kannst Du's hier — aushalten?! Bist Du hier glücklich?!

Toni (immer noch weinend): O Gott! O Gott!

Wendt (schr erregt): Nein! Nein! Das ist unmöglich, Toni! . . . Ich habe vorhin, drin in meinem Zimmer, gehört, was Du mit Deiner Mutter

sprachst! Ich habe mehr als zwei Jahre hier gewohnt und alle die Scenen mit angehört, die furchtbaren Scenen! . . . ich habe Euer ganzes, unglückliches Familienleben kennen gelernt! Zwei Jahre lang hab' ich das Alles gehört und gesehen! Zwei Jahre lang! Und es hat mich . . . (Stöhnt auf.) Und Du! Wenn man denken muss: zweiundzwanzig Jahre hast Du in alle dem Elend gelebt und hast es ertragen müssen! Zweiundzwanzig Jahre! . . . Herr mein Gott! Zweiundzwanzig Jahre!

Toni (verlegen — trotzig): O, der Vater ist gut . . . ein bischen aufbrausend, aber . . . Ach Gott! (Schluchzt.)

Wendt (verbittert): Gut! Gut! (Lacht auf, zornig.) Nein! Nein! Du darfst nicht länger bleiben! Du darfst nicht länger in diesem traurigen Elend leben! Hörst Du Du verdienst das nicht! Du passt nicht hierher?

Toni: Aber ich . . .

Wendt: Hast Du denn gar kein Bedürfniss nach Glück?!

Toni (schüchtern, forschend): Glück?! Ich — weiss nicht! . . . Ich — verstehe Sie nicht!

Wendt: Ach, ich spreche da! Ich... ich meine: hast Du denn nicht manchmal den Wunsch gehabt, hier wegzukommen, in ruhige, schöne Verhältnisse? Wo Du nicht Tag für Tag — Herrgott! — Tag für Tag! all das Elend hier vor Augen hast? Wie?

Toni: Aber . . .

Wendt (leise, etwas höhnisch): Ich habe auch davon etwas in dem kleinen, blauen Büchelchen gelesen! Siehst Du? Ich kenne Dich ganz genau! Du bist auch nur ein Mensch! Toni: Ach! Warum haben Sie nur . . . (Wein von neuem.)

Wendt (fortgerissen): Nein! Es ist ja hier . . . Das kann ja kein Mensch ertragen! Dei Vater: brutal, rücksichtslos. Deine Mutter krank, launisch; beide eigensinnig; keiner kann sich überwinden, dem andern nachzugeben, ihn z verstehen, um . . . um der Kinder willen! Selbs jetzt, wo sie nun alt geworden sind, wo sie m den Jahren vernünftiger geworden sein müsster Die Kinder müssen ja dabei zu Grunde gehr Und das ist ihre Schuld, die sie gar nicht wiede gut machen können! Einer schiebt sie auf de andern! Keiner bedenkt, was daraus werden sol . . . Und das nun schon lange, schrecklich lang Jahre durch! Dabei Krankheit und Sorge . . Furchtbar! Furchtbar!! Wenn man sich in de Gedanken versenkt . . . tt! . . . Nein, das is alles zu, zu schrecklich! Das sind keine ver nünftigen Menschen mehr, das sind . . . Ae! Si sind einfach jämmerlich in ihrem nichtswürdiger kindischen Hass! . . . (Ist aufgesprungen und gel nun mit grossen Schritten im Zimmer umher.)

Toni (schluchzeud): O, wie können Sie nur so vo Vater und Mutter sprechen! Sie sind Beide s gut! Wie können Sie das nur sagen!

Wendt (sich mässigend. Setzt sich wieder zu ihr, de Stuhl noch näher zu ihr rückend): O. ich . . . t! . . Höre doch nicht. was ich schwatze! Ich . . . . Nein! Ich meine . . . Du kannst doch unmög lich hier bleiben! . . Weine doch nicht, lieb Toni! Missversteh mich doch nicht! Ich meint ja nur! . . . Sieh mal! Du musst Dich ja be all' dem Elend aufreiben! Es ist unerträglich geradezu unerträglich, dass Du — Du! — hier verkümmern sollst! . . . Und mach Dick

doch nicht stärker, als Du bist. Toni! Ich weiss es ja. Toni! Siehst Du? Ich weiss es ja, dass Du Dich hier heraussehnst!

Toni: O, wenn man mal... 'n bischen... ungeduldig ist!... Das habe ich nur so — hingeschrieben!

Wendt: Nur so . . .? Ach was! Das glaubst Du ja selbst nicht. Toni! Das war ja ganz natür-

lich?! Ganz berechtigt?!

Toni: Ach sprechen Sie doch nicht mehr davon!
... Ich bitte Sie! ... Sprechen Sie nicht mehr davon!

Wendt: Siehst Du? Du hast Angst. das zu hören! Aber doch! Grade musst Du das hören! Die Aufopferung muss doch ihre Grenze haben! . . . Zweiundzwanzig Jahre! Einen Tag nach dem andern, Jahr aus, Jahr ein, immer dasselbe Elend, dieselbe Noth! Das ist ja geradezu der pure Selbstmord! Nein! Du musst hier fort! Du hast ein Recht, an Dich und Deine Zukunft zu denken! . . . Warum sollst Du hier verkümmern?! Warum?! Was kann Dich dazu verpflichten?! . . . Was hat Dein Vater und Deine Mutter gethan, dass sie das verdienen?! Nun?! . . . Haben Sie an Deine Zukunft gedacht?!

Toni: Ich . . . ich weiss nicht! . . . Ach, reden Sie doch nicht so! Sagen Sie doch das nicht!

Wendt: Heute. am heiligen Abend. sitzst Du da in Angst und Bangen. wo sich Jeder freut, und flickst Dich krank! Nein! Das ist — empörend!! Das . . . Sieh mal, Toni! Warum sollte es nicht gehn? Thust Du ihnen denn nicht selber einen Gefallen? Es muss ihnen doch nur lieb sein. wenn Du "versorgt" bist?! Wenn sie einen "Esser wen ger" haben? Ist Dein Vater nicht vielleicht grade deshalb so, weil er sich

über Deine Zukunft Sorge macht? Hat er Dir nicht mehr wie einmal vorgeworfen, dass Du noch hier bist?

Toni: O, das meint er ja nur so!

Wendt: Soso!

Toni: Und dann . . . die Mutter! Ich kann doch die Mutter nicht hier so allein lassen? Sie ist so krank und schwächlich! Sie kann mich garnicht mehr entbehren!

Wendt (eifrig, fasst ihre Hand): Ach, was das anbetrifft: sieh mal . . .

Toni (horcht auf): Warten Sie mal! (Entwindet ihm ihre Hand, steht auf und schleicht sich auf Spitzzehen zum Bett hin. Einen Augenblick beobachtet sie die Kranke, dann kehrt sie wieder zurück.) Nein! . . . Ich dachte . . . Linchen . . . (Pause) . . . . Und . . . (weint noch heftiger).

Wendt (hat sie die ganze Zeit gespannt beobachtet und bricht nun seufzend zusammen): Ach Gott ja! (Sich auf seinem Stuhl wieder aufrichtend) Sieh mal! Was das anbetrifft ... und ... Linchen ... Du meinst Linchen? . . . O, sie ist ja in den letzten Tagen . . . man kann doch unmöglich sagen, dass es grade schlimmer mit ihr geworden ist! . . (schneller) Sieh mal! Wenn sie Dich nun versorgt wissen, ist ihnen doch schon eine grosse Last genommen! Und dann könnten wir sie ja auch unterstützen. nicht wahr? Und wenn erst ihre äussere Lage etwas besser ist. dann ist ja auch Vieles. Vieles gleich ganz anders! Und dann :.. ja, dann sind sie ja auch mit den Jahren - dieses Zusammenleben so gewohnt geworden! Nicht wahr? Sie würden vielleicht etwas entbehren, wenn sie's anders hätten auf einmal, ich meine versteh mich! - wenn sie's ganz anders hätten!... Der Mensch gewöhnt sich ja an das Allerunglaublichste!

Toni: Ach, nein . . . nein . . .

Wendt (in höchster Aufregung, sich aber noch fassend):
Toni! . . . Ich weiss nicht. Du hast so viele
Bedenken, so viele . . . Sag's! Sag's grade raus!
Hast Du das vielleicht — auch nur so geschrieben,
dass . . . dass Du . . . mich lieb hast? Kannst Du
mir nicht folgen, weil . . . Du mich . . . nicht
lieb hast?

Toni: Ob ich Dich . . . ? Aber . . . o Gott! Was sag` ich!

Wendt (freudig): O, nicht wahr? (Drückt ihr die Hand.) Liebe!

Toni (schluchzt nur).

Wendt (wieder sehr erregt): Und dann, liebe Toni, siehst Du? muss ich Dir noch etwas sagen! Ich bin . . . ich weiss nicht . . . aber Du musst mich recht verstehen, ich . . . ich bin so gut wie - todt! (Toni sieht ihn erschrocken an und rückt in naivem Schreck unwillkürlich ein wenig von ihm ab. Hat aufgehört zu weinen. Wendt spricht das Folgende immer noch in grösster Erregung wie zu sich selbst.) Als ich zu studiren anfing, da war ich frisch und lebendig, voll Hoffnung! Da glaubte ich noch an meinen Beruf! Da hatte ich noch Ziele, für die ich mich begeisterte! . . . Aber das hat sich alles geändert! . . . Seitdem ich hierher gekommen bin in dieses . . . in die Grossstadt, mein ich . . . und all das furchtbare Elend kennen gelernt habe, das ganze Leben: seitdem bin ich - innerlich - so gut wie todt! . . . Ja! Das hat mir die Augen aufgemacht! . . . Die Menschen sind nicht mehr das, wofür ich sie hielt! Sie sind selbstsüchtig! Brutal selbstsüchtig! Sie sind nichts weiter als Thiere, raffinirte Bestien, wandelnde

Triebe, die gegen einander kämpfen, sich blindlings zur Geltung bringen bis zur gegenseitigen Vernichtung! Alle die schönen Ideen, die sie sich zurechtgeträumt haben, von Gott, Liebe und . . eh! das ist ja alles Blödsinn! Blödsinn! Man . . man tappt nur so hin. Man ist die reine Maschine! Man . . . eh! es ist ja alles lächerlich! (Mit einer hastigen Bewegung zu ihr.) Siehst Du, liebe Toni! Deshalb kannst Du und darfst Du einfach gar nicht "Nein" sagen! Du bist meine einzige Rettung! . . . Ich könnte ohne Dich keinen Tag mehr leben, oder ich müsste verrückt werden, einfach verrückt! Du . . . Du bist das Einzige. woran ich nicht zweifle! Alles Andre versteh' ich! Alles Andre ist mir so unheimlich klar und durchsichtig! Aber Du . . . Du?! . . . Wenn ich Dich so sehe, so still leidend, so geduldig, da . . . möcht' ich Dich - haben!! . . . für Dich leben. verstehst Du? Und . . . Alles Andre . . . hahaha! . . . ich pfeife. pfeife drauf! . . . Nur Du . . . Du!! . . . (Sieht sie an, kommt plötzlich wieder zu sich und springt auf.) Du! . . . Was . . . was hab ich — gesprochen? Du weinst?! Mädchen! . . . Herrgott! (Rückt ganz nahe zu ihr. Spricht das Folgende sehr sanft.) Ach. siehst Du! Das war ja alles Unsinn. Thorheit! Ich weiss nicht . . . tt! . . . Ich meinte . . . siehst Du? . . . man lernt so viel kennen in der Welt. was einen niederdrückt, missmuthig macht . . . so manchmal. mein ich! ... Nicht wahr? ... Deshalb wirft man ja aber doch die Flinte nicht gleich in's Korn?! . . . Das geht Allen so! . . . Ich meinte mur: wenn zwei, so wie wir, sich zusammenthäten, dann würd es ihnen leichter, das Leben zu ertragen! . . . So meint ich! . . . Ich habe da . . . ich weiss nicht. wie ich das alles so hingeschwatzt habe! . . . Das ist ja alles selbstverständlich!... Es ist ja weiter gar nichts dabei!... Es ist ganz einfach! Weine doch nicht mehr, mein liebes, liebes Mädchen!... Nein. ich ... ich ... Narr!... Beruhige Dich!... Beruhige Dich!... Hörst Du?... Hab' ich Dich so erschreckt?

Toni (rückt näher zu ihm, schmiegt sich an ihn): Nein ich . . . ich bedaure Dich so!

Wendt (sie an sich drückend): Du - bedauerst mich?! Mädchen!

Toni: Kannst Du denn dann aber Pastor werden? Wendt (glücklich): Ach das . . . das ist ja eine Form! Das ist Nebensache!

Toni: Aber wenn Du nicht glaubst, dass . . . wenn Du nicht an — Gott glaubst?

Wendt: An Gott glaubst!... Die Hauptsache ist, (innig) wir werden uns dort beide auf dem Lande so wohl fühlen, so wohl! Wir werden so glücklich sein! Nicht wahr?

Toni: Aber . . .

Wendt: Wir leben dann still für uns in ruhigen. schönen Verhältnissen! Wir werden ganz andere Menschen sein! Und dann sollst Du sehn, wie ich den Leuten predigen werde! Der Katechismusgott soll dann erst lebendig werden, lebendig!... Wir verstehen das Leben! Wir wissen, wie miserabel es ist, aber wir haben dann auch, was mit ihm versöhnt! Und das ist besser als alle Kanzelphrasen, wenn wir das den Leuten mittheilen.

Toni: Aber . . . ich weiss nicht . . . wenn Du doch nicht wirklich glaubst . . . . ?

Wendt: Kein offizieller Glaube, aber ein besserer, lebendigerer!... Lass nur! Du sollst sehen!... Denke Dir: Eine herrliche Gegend! Laubwald!

Berge! Getreidefelder! Stilles, gesundes Landleben!... Unser Haus hinter der kleinen Dorfkirche. ganz von Weinlaub umrankt, mitten in einem grossen Obstgarten mit einem Hühnerhof. Ringsherum eine grosse, hohe Mauer und dadrin hausen wir. wir beide, ganz abgeschlossen von der Welt, aber ohne Hass, und das ist die Hauptsache! Und wenn Du mir dann Sonntags in den Talar hilfst und ich durch den kleinen Friedhof in die Sakristei spaziere, dann sollst Du einmal sehen, was ich den Leuten predigen werde! Sie sollen schon mit dem neuen Pastor zufrieden sein! Nicht?!

Toni (die ihm aufmerksam, vor sich hinlächelnd, zugehört hat): O, das wäre schön!

Wendt: Ja! Nicht wahr?! Nicht wahr?!

Toni: Aber hier, was sollen sie denn hier anfangen?

Wendt: Ach, das wird dann auch alles ganz anders! Du sollst sehen! . . . Albert hat dann ausgelernt und verdient mit zu. Walter wird ja auch bald confirmirt und Du, Du bist dann "versorgt": dann werden sie nicht mehr so viel Grund haben . . .

Toni: Ach ja! Vielleicht! . . . Ach. das wäre so schön. so schön!

Wendt: Nicht wahr?!

Toni: Ja, ja! Das ginge! Vielleicht! . . . Dann würde es wohl hier besser werden!

Wendt: Sicher! Und dann . . . Vergiss doch nicht! Dann sind wir ja auch da!

Toni: Aber Linchen! Wenn Linchen nur nicht immer so krank wäre?!

Wendt (hastig): Ach. siehst Du . . . sie . . . sie ist ja . . . .

Toni (zusammenschauernd): O Gott, wenn sie stirbt!

Wendt: Stirbt? (Unrubig.) Ach. wie kommst Du nur darauf?

Toni: Ach. weisst Du! Ich (weint) habe so wenig Hoffnung!

Wendt: Aber ich bitte Dich! Du hörst ja!

Toni: Ach ja. ja! . . . Sie ist das Einzige, was Vater und Mutter haben! Sie ist ihre einzige Freude! Wenn sie nicht noch wäre . . . Siehst Du, das ängstigt mich so! Das wäre zu schrecklich! Zu schrecklich! (Vor sich hinstarrend.) Wenn sie stirbt und wenn ich dann auch noch fort wäre . . . (Wirft sich ihm um den Hals.) Ach nein! Nein! Das geht ja gar nicht! Dann wäre hier Alles noch viel, viel schlimmer . . . .

Wendt (sie sanft von sich loslösend): Aber wie kommst Du denn nur darauf, liebe Toni? Es liegt ja gar kein — Grund vor! Nein! Wir nehmen sie dann später zu uns, dass sie sich in der gesunden, schönen Luft ganz erholen kann! Quäle Dich doch nicht immer so! Es wird und muss jetzt alles besser werden! Ich hab's so im Gefühl: wenn alles am trostlosesten aussieht, wenn es gar nicht mehr schlimmer werden kann. dann muss sich alles zum Guten wenden! Nein! Du wirst glücklich werden. wir alle! Du wirst dort auf dem Lande wieder aufleben! Es wird eine ganz andre Welt sein! . . . Du siehst ja alles nur so schwarz an. weil Du nie. nie in Deinem ganzen Leben etwas anderes als die Noth hier kennen gelernt hast!

Toni (aufseufzend): Ach ja! Das ist vielleicht auch wahr!

Wendt (beugt sich über sie): Also, nicht wahr, Toni?

Toni: Ja, ja! — Wenn . . .

Wendt: Still! Still! (Küsst sie.) O. nun wird die Welt so schön werden! So schön!

Toni: Schön? . . . Ach Gott ja!

Wendt: Ja! Schön! . . . Trotz alledem! (Küsst sie.)

Toni: Lieber! (Erwiedert seinen Kuss.)

Wendt (nach einer kleinen Pause. Scherzend): Fru Pastern!

Toni (lächelnd): Ach Du!

Zweiter Aufzug.



## Zweiter Aufzug.

(Dasselbe Zimmer. Es ist Nacht, durch das verschneite Fenster fällt voll das Mondlicht. Frau Selick'e sitzt wieder neben dem Bett und strickt, Toni arbeitet am Sophatisch, auf welchem hinter dem grünen Schirm die Lampe brennt, Albert sitzt neben ihr, liest, blättert und gähnt ab und zu, Walter steht vor'm Fenster, die Arme auf das Fensterbrett gestützt.)

Walter (vom Fenster weg zu Frau Selicke hin): Mama! Er kömmt immer noch nich!

Frau Selicke (müde, etwas weinerlich): Ach ja! . . . Na, heute können wir uns wieder mal auf was gefasst machen.

Walter (sich an sie drängend, sie umfassend):
Mamchen! Biste wieder gut mit mir?...
Ja?... Mamchen!

Frau Selicke: Ja! . . . Ja! . . . Wenn Du nur nich immer so ungezogen wärst!

Walter: Ach Mamchen!

Frau Selicke: Ja! . . . Ja! . . . 's is schon gut! . . . . Lass mich nur!

Walter (immer noch schmeichelnd): Sag. Mamchen!
Biste nu aber auch wirklich ganz gut mit mir?

Frau Selicke (lächelnd, abwehrend): Na ja! Ja. Du Schlingel!

Walter: Armes Mamchen! (Küsst sie und stellt sich dann wieder vor das Fenster hin. Nach einer kleinen Pause, während welcher Albert sich zurückgelehnt, die Arme gereckt und laut gegähnt hat.) Du, Albert! Au, kuck mal! Drüben bei Krügers brennt noch der Weihnachtsbaum!

Albert (hat sich faul erhoben und ist langsam, die Hände in den Taschen, zum Eenster getreten): Ach wo, Du Peter! Is ja man 'n Licht in der Küche! Wo soll denn jetzt noch 'n Weihnachtsbaum brennen?

Walter (ihn unterbrechend): Halt doch mal! Horch mal! Ging — da nich die — Hausthür?!... (Nach einer kleinen Pause, weinerlich.) Nee! Ach, nu kann man sich wieder nich hinlegen!

Albert (gähnt faul).

Frau Selicke: Leg' Dich doch schlafen! Das wehrt Dir doch Niemand!

Walter: Ach! . . . (Wieder nach einer kleinen Pause.)
Du. kuck mal, Albert! Lauter goldne Flinkerchen
hier auf'm Schnee! Wah? Das sieht hübsch aus!

Albert (missgelaunt): Ja. ja!

Walter: Ob e' was mitbringt, Mamchen? 'n Baum?

Erau Selicke (ohne von ihrem Strickzeug aufzusehen): . Werden ja sehn! . . . (Gähnt.) Hach ja!

Walter: Ach ja! Ich glaube! . . . 'n Baum hab'n wir doch jedes Jahr gehabt? Morgen früh könn'n wir'n ja immer noch anputzen! Wah, Mamchen? Un wenn wir'n dann Abends anbrennen . . . wah?

Frau Selicke (müde, abgespannt): Ja, ja!

Walter: Na, un' Linchen bringt er doch auch was mit? Linchen?

Frau Selicke: Na! Er wird wohl! (Zählt ihre-Maschen, seufzt.)

Albert (ist vom Fenster weg wieder auf den Tisch zugetreten): Nee, so ne Unvernunft von dem! (Mit einem Blick nach der Uhr.) 's is nu halb Zwei! Toni (sieht in die Höhe): Sprich mal nich so vom Vater!

Albert (sich zu ihr auf's Sopha setzend und sie schmeichelnd um die Taille fassend): Ach was, Tönchen! Sei man still! . . . 's is doch wahr! Näh mir lieber nächstens mal 'n paar Stege an die Hosen! He? . . .

Toni (ihn sanft von sich abwehrend): Ach, nich doch, Albert! Red' Walter zu und geht beide zu Bett!

Frau Selicke (unwillig vom Bett herüber): Ja doch! Stör uns nich immer und leg Dich lieber hin für Dein unnützes Schmökern da!

Albert: Na, was soll man denn machen!

Frau Selicke: Statt den ganzen Tag. wenn Du frei hast, hier umherzuliegen. könntest Du noch 'n bischen Sprachen lernen! Das braucht 'n Kaufmann heutzutage! Aber Du hast nich 'n bischen Lerntrieb!

Albert: Ach was, Mamchen!

Frau Selicke: Na, mach' doch, was Du willst!
Mir kann's egal sein! . . . Mir wird so wie so
bald alles egal sein! . . . Ueberhaupt! Nenn'
mich nich immer Mamchen! Was denkste Dir
denn eigentlich. Du Gelbschnabel?!

Albert: Na. liebe Zeit! Was wollt Ihr denn nur! Ich thu' doch meine Schuldigkeit im Geschäft! Da solltest Du erst mal andre junge Kaufleute sehn!

Frau Selicke: Na. ja ja! Is schon gut! Wissen ja! Lass uns nur zufrieden!

Walter: Ach, nu kömmt er immer noch nich!

Fran Selicke: Leg Dich zu Bett, Walter! Leg Dich zu Bett!

Walter: Ach nee! Ich kann ja doch nich schlafen. Mutterchen, wenn Vater nich da is! Frau Selicke: O, und nun auch noch die Schmerzen in meinem Fusse! . . . Ich könnte lant aufschrein! . . . Weiter nichts wie Elend und Sorge und Aufregung hat man! Das ist das ganze bischen Leben! Wenn einen der liebe Gott doch endlich mal erlösen wollte!

Albert (geht mit gesenktem Kopfe verdriesslich auf und ab. Die Hände in den Taschen seines Jacketts): Nein, das is auch eine Wirthschaft hier! Wenn man doch erst mal . . . he! . . . Sitzt man bis spät in die Nacht rein und wagt kein Auge zuzuthun und am andern Tag is man dann janz kaputt!

Frau Selicke: Ach, geh schlafen und predige uns nich auch noch was vor! . . . Walter, leg Dich

nun hin!

Walter (Sieht immer noch aufmerksam zum Fenster hinaus): Ach nein. Mamachen! Ich warte noch!

Frau Selicke: Na. warte man . . .

Albert: Ae was! Ich leg' mich hin! Frau Selicke: Das machste gescheidt!

Albert (mürrisch): Jute Nacht!

Toni: Gute Nacht!

Albert (nimmt, während er am Sophatisch vorbei geht. von diesem eine Streichholzschachtel, klappert damit und verschwindet in der Kammer, nachdem er bereits auf der Schwelle ein Zündhölzchen angestrichen und in das Dunkel hineingeleuchtet hat).

Frau Selicke: Walter! Walter: Ach. Mamachen!

Frau Selicke: Ach was! Dummer Junge! . . . .

Dir thut er ja nichts!

Walter: O ja!

Frau Selicke: Ach, Dummheit! . . . Leg' Dich hin! Geh! . . .

Walter: Au. unten kommt einer!

Frau Selicke (zusammenfahrend): Kommt e'?!

Walter (weinerlich): Is 'n andrer!

Frau Selicke: Nein. so ein Mann! So ein Mann!
... Das kann er doch wirklich nich verantworten! ... Walter! Geh' nun!

Toni (hat ihr Nähzeug auf den Tisch gepackt, ist aufgestanden, an's Fenster getreten und nimmt nun Walter an die Hand): Komm. Walterchen!

Walter (hat sie von unten auf umfasst und sieht zu ihr empor): Ach. lass mich doch! Ich hab ja solche Angst! . . . Ich wart hier lieber am Fenster!

Toni: Dann geh ich auch nicht schlafen! Na?

Walter (weinerlich): Ach! — (Macht sich von ihr nach dem Fenster zu los.)

Toni: Komm!

Walter: Gleich! (Sieht durch das Fenster.) Jetzt! (Lässt sich von ihr nach der Kammer führen. Schluchzt. Während die Thür aufgeht, sieht man noch das Licht brennen, das Albert sich angesteckt hat. Toni bückt sich, küsst Walter und drückt dann die Thür wieder zu. "Gute Nacht!")

Walter: Ach. lass doch die Thür 'n bischen auf!

Toni: Na ja! . . . So! . . . (Eine Weile noch sieht man durch den Spalt das Licht, dann verlischt es. Toni macht sich still wieder an ihre Arbeit.)

Frau Selicke: Nein! So ein komischer Junge! Sich so abzuängstigen!... Ueber was man sich nich alles ärgern muss? ... Nein! ... Ach! Na — ich sage auch schon! ...

(Kleine Pause. Im Bett Husten und Stöhnen.)

Linchen: Ma-ma-chen! . . .

Frau Selicke (beugt sich über die Kissen): Ach. da biste ja wieder. meine Kleine?

Linchen: Warum - kommt'n Papa noch nicht?

Frau Selicke: Sei nur ruhig! . . . Weine nicht! . . . Rege Dich nicht auf, mein Herzchen! Er kommt nun bald! . . . Ach Gott. ja!

Linchen: Er ist wieder -- betrunken! Nich wahr?

(Toni lässt ihr Nähzeug sinken und sieht vor sich hin.)

Frau Selicke: Ach nein! . . . Nein doch, mein Herzchen! . . . Er is nur einen Weg gegangen! . . . Er bringt Dir was mit!

Linchen: Ach nein! . . . Er will Dich nachher wieder schlagen!

Frau Selicke: Ach. aber meine Kleine! . . . Weine doch nur nicht, mein Linchen! . . . Gott, nein! . . . Siehste, Du darfst dich ja nich aufregen?! Du wirst ja sonst nich gesund? . . . Nein. mein Mäuschen! Er hat nur ein'n Weg gehabt!

Linchen: Bringt er mir wieder Törtchen mit? Fran Selicke: Ja.

Linchen: Ach Mamachen! Und 'ne neue Puppe möcht' ich auch so gerne haben!

Frau Selicke: Ja. die kriegst Du! Und auch wieder Wein!

Linchen: Solchen süssen?

Frau Selicke: Ja.

Linchen: Aber weisst Du, Ma—machen . . . es muss eine Puppe sein, die . . . richtig sprechen kann . . .

Frau Selicke: Ja! So eine!

(Toni hört die ganze Zeit über in Gedanken versunken zu.)

Linchen: Auch ein'n . . . Wagen . . .?

Fran Selicke: Ja?

Linchen: Au! Denn . . . fahr'n wir die Puppe immer spazier'n . . .! Nich wahr. Tönchen?

Toni: Ja. liebes Kind!

Frau Selicke: Ja, meine Kleine! Dann gehst Du wieder mit Tönchen spazier'n!

Linchen: Au ja! . . . Bald - Ma-machen?

Frau Selicke: Ja! Bald! Ganz bald!

Linchen: Morgen?

Frau Selicke: Morgen? Aber, liebes Kind! Du musst Dich doch erst noch 'n bischen erholen? . . Nich wahr? . . Aber diese Woche vielleicht!

Linchen: Bestimmt?

Fran Selicke: Ja! . . . Bestimmt!

Linchen: Ma-machen . . . Ja? Ich - werde doch . . . wieder gesund?

Frau Selicke: Ja. gewiss mein Mäuschen! . . . Freilich!

(Kleine Pause.)

Linchen: Ma-machen? . . .

Frau Selicke: Hm?

Linchen (lächelnd): Kranksein is hübsch!

Frau Selicke: Ach Gott! . . Meine arme, dumme Kleine! . . . Warum denn? (Beugt sich zärtlich zu Linchen hin.)

Linchen: Weil . . weil Du dann . . immer . . . so . . . gut bist . . .

Frau Selicke: O, aber mein Linchen! . . . Bin ich denn sonst nicht gut?

Linchen: Liebes Mamachen?

Frau Selicke: Was denn. meine Kleine?

Linchen: Mamachen?

Frau Selicke (rückt ihr etwas näher): Na?

Linchen: Nich wahr . . . Ma-machen? . . . Du — zankst nich mehr . . mit mir . . wenn ich . . . erst wieder . . . gesund . . . bin . . .

Frau Selicke: Ach. meine . . . (küsst sie).

Linchen: Hast Du . . . mich . . . lieb. Ma-machen?

Frau Selicke: Ach. meine Kleine!

Linchen: Bringt Papa . . . ein' Baum mit . . . und Lichter?

Frau Selicke: Ja. Liebchen! Und morgen kommt der Weihnachtsmann!

Linchen: Ei! . . . Rück mich doch 'n bischen in die Höh', Ma-machen!

Frau Selicke: Willst Du denn nicht wieder einschlafen, meine Kleine?

Linchen (aufgeregt, hastig): Ach, ich . . . bin . . . gar nich . . . müde . . . (Hustet) Ich . . bin . . ganz . . . wohl . . . Ma-ma-chen!

Frau Selicke: Ach. der alte, böse Husten! . . . Na so? (Hat sie ein wenig hochgerückt.)

Linchen: Erzähl' mir . . . doch . . . 'n bischen was!

Frau Selicke: Ach, liebes Kind! . . . Ich weiss nichts! (Seufzt.)

Linchen: Ma—machen!... Krieg' ich auch 'n neues Kleid ... wenn ich ... wieder ... gesund bin?

Frau Selicke: Ja! — Aber sprich doch nich so viel, mein Liebchen! Es strengt Dich so an?... Komm! (Legt den Kopf neben sie auf das Kissen.) Komm! Schlafe! Schlafe, mein liebes Täubchen!

Linchen: Lieschen Ehlers sagt immer in der Schule zu mir: Ach pfui . . . Du — hast so'n . . . schlechtes . . . Kleid!

Frau Selicke: Ja! Tönchen soll Dir ein ganz neues machen! — Komm! — Schlafe, meine Kleine!

Linchen: Au! Wart' doch — mal, Ma-machen! Meine — Hand . . .

Frau Selicke: O. hab' ich Dir weh gethan, mein Püppchen?

Linchen: Lieschen Ehlers is dumm! Nich wahr . . . Ma-machin?

Frau Selicke: Ja! Richtig dumm! . . .

(Kleine Pause. Frau Selicke hat fortwährend noch ihren Kopf auf dem Kissen.)

Linchen (schnell, aufgeregt): Und darf ich auch wieder - mit Tönchen zur - Tante, aufs Land? . . . wenn ich . . . wieder gesund . . . bin? . . . Ja? . . . Weisste, dann . . . suchen wir immer . . die Eier . . in der Scheune . . Tante und ich . . Ma-mach'n! . . . Ma-mach'n! Onkel sagt immer . . . zu mir: "Giv mi — mol 'n — Kuss. min lütt Deern!" . . . (Lächelnd.) Mama! 'n Kuss! ... Aber — er hat — so'n Stachelbart! ... Das kratzt immer . . Weisste, ich hab'n immer seine - lange Pfeife gestopft . . . und dann musst ich - immer essen, aber auch - immer essen! . . . Sie - nudeln ein' orntlich! . . . Au! Ich - konnte manchmal - gar nich mehr! . . . Die alte - Grossmutter - sagt immer . . . "Fat tau, Kind! — Fat — drist - tau!" - Na. die - haben's ja! - Nich wahr - Ma-machin? - Sie schlachten - jedes Jahr - vier Schweine! . . . Vier Schweine!

... Ma-mach'n? Horch mal! (Lächelnd.) Einmal — hat mir — Cousin Otto ... den Schweinsschwanz — hinten an'n ... Zopf gebunden ... un — ich hab's erst — gar nich gemerkt! ... Cousin Otto — macht immer — solche Dummheiten! — Nich? — Aber — er is — gut! — Er hat mir immer — Weintrauben — aus dem Garten — gebracht ... Ja! ...

Frau Selicke: Kucke. meine Kleine! Du wirst ja ganz munter? Aber sprich lieber nich so viel, mein Häschen!

Toni (hat während der Erzählung Linchens freudig überrascht aufgehorcht und ist nun auch an das Bett herangetreten): Wie unser Linchen erzählt! Siehst Du, Mama? Nun wird sie bald. bald gesund sein!

Linchen (etwas ungeduldig): Na ja! . . . Das — werd' ich auch!

Toni: Schön! Schön. mein gutes Herzchen!

(Steht am Bett mit übereinandergelegten Armen und sieht zärtlich auf Linchen herab.)

Frau Selicke (die Toni zugenickt hat): Aber. hörst Du? Erzähl lieber nicht so viel. mein Linchen!

Linchen (schnell, aufgeregt): Nein . . . wart doch mal . . . Ma-machen! . . Hör doch mal! . . . Un Cousine Anna . . . Die hat Kleider?! . . Kleider hat die! . . . Na, aber auch . . . so viele! . . . Sonntags . . . weisst Du . . . wenn wir in die Kirche . . . (Hustet.)

Frau Selicke (angstvoll): Kind! Kind!

Linchen: Ach... das... schadet nichts...

Ma—mach'n!... So'n — bischen — Husten
noch!... Das — hört — morgen wieder auf —
Nich?.. Sonntags in der Kirche.. ein blaues,

ein — ganz — himmelblaues .. mit .. weissen Spitzen! ... Fein. Mamachen! ... Na ... aber auch alle, alle — haben — auf uns — gekuckt! ... (Etwas ruhiger; nachdenklich): Ach, wie hübsch — ist es da — Mamachen! ... Immer — so still! ... Aber — viel Fliegen! ... Nich wahr, Mamachen? ... wenn es — recht heiss is ... Onkhel zankt nich'n — einziges Mal — mit Tante! ... Kein Schimpfwort! ... Und Anna und Otto — sind auch immer — so artig!

Frau Selicke: Liebes Herzchen! Du wirst ja ganz heiser!

Linchen: Weisste . . . sie wollten — mich dabehalten! . . . Sie wollten mich — gar nich — wieder fortlassen! . . . Tante sagte: ich sollte nu — ihre Tochter werden! . . . Papa — soll sich's . . . überlegen! . . (nachdenklich): Gut hätt' ich's da! . . . Nich. Mamachen? . . . (Sehr lebhaft, sich steigernd): Aber Du — und Papa — sollen mich — dann immer — besuchen! . . . Aber — ich ziehe nich hin, Mamachen! . . . . Nich? . . . Ich ziehe nich hin! . . . Ich bleibe — hier!

Fran Selicke: Uh! Dein Händchen brennt ja wie Feuer, mein liebes Pattchen! . . . So! . . . So! . . . So! . . . . So!

Linchen (nach einer kleinen Pause): Ach. Mamachen! Der schöne. schöne Mondschein!

Frau Selicke: Ja?

Linchen (versucht zu singen):

Wer hat die schönsten Schäfchen, Die hat der goldne Mond . . .

(Sie bekommt einen Hustenanfall. Toni lässt ängstlich ihr Nähzeng sinken.)

Linchen: Ach! . . . aah! . . . aah! . . .

Frau Selicke: Mein armes Herzchen! Mein armes Herzchen!

(Linchen liegt einen Augenblick still, von dem Anfall erschöpft.)

Linchen: Ma-mach'n!

Frau Selicke: Hm?

Linchen: Ach! — Ich . . . möchte . . aufstehn!

Frau Selicke: Aber Kind!

Linchen: Es — is — so — langweilig im Bette!

(Wirft sich unruhig herum.)

Frau Selicke: Habe nur Geduld, meine Kleine! Morgen oder übermorgen wollen wir mal sehn! Dann kannst Du wohl raus!

Linchen: Aber auch ganz gewiss!

Frau Selicke: Ja!

Linchen (seufzt): Ich will auch — nie wieder unartig sein — Mamachen . . . wenn ich wieder — gesund bin! . . . Ich gehe dann — alle Wege! . . .

Frau Selicke: Ja. ja, mein Liebchen! Aber nich wahr? Nun schläfst Du auch wieder!

Linchen (schläfrig, immer leiser): Ach ja . . ja . . Frau Selicke (nach einer Pause): Sie schläft wieder! . . . Ach. mein Fuss! Mein Fuss! . . .

(Stöhnt auf.)

Albert (aus der Kammer): Mama! Das geht einem ja durch Mark und Bein!

Frau Selicke: Na wart' nur! . . . Du solltst mal erst die Schmerzen haben! . . . O Gott! Was hat man nur vom Leben! . . .

Albert (aus der Kammer): Ach, nu fasst Du das wieder so auf! . . . So meint ich's ja gar nich!

(Toni ist zum Fenster getreten.)

Frau Selicke: Hörst Du denn immer noch nichts. Toni?

Toni: Nein!

Frau Selicke: Ach Gott, nein! So ein Mann! Nicht ein bischen Rücksicht! . . . Das ist ihm hier alles egal. alles egal! . . . So ein alter Mann! . . . Er sollte sich doch nu schämen! . . . Nein. wahrhaftig! Ich hab' auch nich 'n bischen Liebe mehr zu ihm! Aber auch nich 'n bischen! . . . Für mich is er so gut. wie todt! . . . Ach ja! Ich kann wohl sagen: mir ist alles so gleichgültig! Wenn das arme Würmchen nich noch wär! ... Jahraus, jahrein dasselbe Elend! . . . Ach. ich kann wohl sagen: ich habe mein Leben recht satt! . . . Is gar kein Wunder. wenn man gegen alles abstumpft! . . . Wie gut hätten wir's haben können! . . . Wie leben andre Leute in unsrem Stande! Wenn man so nimmt! Mohr's! . . . Der Mann is 'n einfacher Handwerker gewesen und hat jetzt sein schönes Haus! Und die Wirthschaft! Was haben die Leute für 'ne Wirthschaft! . . . Na. un bei uns? . . . Un der will nun 'n gebildeter Mann sein! . . . Nein, wie das bei uns noch werden soll? . . . Und an allem bin ich Schuld! . . . Ich verzieh' die Kinder! Ich vernachlässige die Wirthschaft! Alles geht auf mich! . . . Und da sollen die Kinder noch Respekt vor einem haben! . . . Ach Gott, nu sitzt man wieder hier und zittert und bebt! . . . Und wenn man nur nicht dabei so hinfällig wär! . . .

Walter (steckt den Kopf durch die Kammerthür): Mutterchen?!

Frau Selicke (fährt herum): Was! . . .

Walter: Mutterchen! Kommt er denn immer noch nich?!

Frau Selicke: Ach, Du?! — Ich denke. Du bist schon lange eingeschlafen? . . . Biste denn nur nich gescheidt, Junge?! . . . Mach mal gleich, dass Du wieder in's Bett kommst! Du willst Dich wohl erkälten?! Was?!

Walter: Ach, ich habe ja solche grosse Angst! Frau Selicke: Nein, so was! . . . Leg Dich mal gleich hin!

(Walter schleicht sich wieder zurück.)

Ei. Du lieber Gott! Nein! . . . In Schulden sitzt man bis über beide Ohren! . . . Nichts kann man anschaffen! . . . Kaum. dass man das liebe bischen Brot hat! . . . Nein, das kann Euer Vater wirklich vor Gott nich verantworten! . . . Un dabei macht er sich selber ganz kaputt! . . . Seine Hände fangen schon ordentlich an zu zittern! Haste noch nich gemerkt?

Toni (die währenddem wieder eifrig genäht hat, antwortet nicht.)

Frau Selicke: Du armes Thier! Du wirst gewiss auch schön müde sein! . . . Ach nein. so ein Leben! So ein Leben! . . . Hm! Womöglich is'm was passirt?! . . . Er hat vielleicht Streit gehabt! Er is ja so unvernünftig. wie 'n kleines Kind! . . . Ae! Ich sage auch! Das ganze Leben is — — (Gähnt nervös, streichelt über Linchens Händchen.) Mein armes Würmchen! Das arme, magre Händchen! . . . Ach Gott, ja! Du sollst sehn, wir behalten sie nicht!

Toni: Ach, Mutterchen!

(Toni tritt wieder an's Fenster.)

Frau Selicke: Horch mal! . . . Poltert's nich auf der Treppe?!

Toni: Ach. wohl nur die Katze!

Frau Selicke: Ach Gott, nein! (Erhebt sich und

geht schwerfällig auf das Fenster zu.) Wunderhübsch draussen! . . . Aber der Himmel bezieht sich wieder, wir bekommen andres Wetter! . . . Ich spür's an meinem Fuss! . . . Nein, noch nichts zu sehn! Ach ja!

(Geht wieder zurück und setzt sich.)

Ich bin todtmüde! Wie zerschlagen!

Toni: Da kommt wer!

Frau Selicke: Ach Gott! (Fährt in die Höhe.)

Toni: Er ist es! . . . Endlich!

Fran Selicke: Ach! - Ach! - Mein Herz! -Mein Herz! Die Angst drückt's mir ab!

Walter (aus der Kammer): Mutterchen! Kommit er?! Frau Selicke: Still! Schlaf!

Toni: Er ist auf der Treppe! - Hinten! (Sie ist auf Frau Selicke zu getreten.)

Frau Selicke: Ich renne fort! ... Ach! Wohin? Toni: Sei ruhig. Mutterchen!

Frau Selicke: Ach, meine Angst! Meine Angst! . . . Pass auf! . . . Es giebt 'n Unglück! Das arme Kind! . . .

Toni (stützt sie): Beruhige Dich doch. Mutterchen! Er ist ja gar nicht so schlimm, wie er immer thut!

Frau Selicke: Ach. trotzdem! . . . Meine Nerven sind ja so schwach! Alles nimmt mich so mit! Toni: Der Vater . . . Nein! 's is wahr . . hach!

Frau Selicke: Mich schwindelt! . . . Mir . . is .... zum Umkomm'n! (Stützt sich gegen Toni.) Horch! ... Er kommt heut wieder hinten rum! Ach, mein Herz! . . Mein Herz! . . Fühl mal!

Walter (aus der Kammer in höchster Angst): Mutterchen! Mutterchen! Es pumpert gegen die Küchenthür!

Frau Selicke: Ach Gott, ach Gott! Is der schwer! . . . Ruhig. Walter! Sei still, mein Junge! . . . Thu. als ob Du schläfst! . . . Toni. mach auf!

Toni: Ja! Geh so lang' vorn raus. Mutterchen! Auf alle Fälle! (Toni ab in die Küche mit der Lampe. Frau Selicke steht einen Augenblick nach der Küche hin lauschend. Zittert. Presst beide Hände aufs Herz. Geht dann auf die Flurthür zu. — Es poltert in der Küche. Schwere Schritte. Eine tiefe Bassstimme. Lustiges Lachen. — Frau Selicke verschwindet schnell im Flur. Die Küchenthür wird aufgestossen. Noch hinter der Scene die Stimme Selicke's: "Na? . . Tönchen . . Tööönchen . .") Selicke (tritt in die Stube, welche in diesem Augenblicke nur vom Mondlicht und von dem Licht der Lampe, das aus der Küche in die Stube fällt, hell ist. Selicke: ein grosser. breitschultriger Mann mit schwarzgrauem Vollbart. Schwarzer Sonntagsanzug unter dem offenstehenden Ueberrock. Er schleift einen kleinen Christbaum hinter sich her; aus den

schwarzgrauem Vollbart. Schwarzer Sonntagsanzug unter dem offenstehenden Ueberrock. Er schleift einen kleinen Christbaum hinter sich her; aus den Taschen sieht Papier von Packeten und Düten vor. Unter den Arm hat er eine grosse, weisse Düte gequetscht. Er ist angetrunken. Taumelt aber nur sehr wenig und spricht alles deutlich, nur etwas langsam und schwerfällig. Sagt in sehr guter Laune): .,Na?! . . . Habt Ihr wieder kein Licht. Ihr Tausendsakramenter. Ihr? . . . Hm? . . . (Lacht fortwährend leise vor sich hin, nickt mit dem Kopf und macht ein pfiffiges Gesicht, als wenn er eine Ueberraschung vor hätte. Toni kommt ihm mit der Lampe nach. Setzt sie auf den Sophatisch.) Huaach! . . . Ne! Wird man — müde . . wenn

Huaach!... Ne! Wird man — müde.. wenn man so auf dem Weihnachtsmarkt rumläuft?... (Lacht und blinzelt Toni zu, die am Sophatisch in seiner Nähe steht.)... 'n hübscher Baum — hbf! — hä?... Holt man morgen früh gleich

die — hb! — Hütsche vom Boden! — Da! Nimm ihn hin! — (Giebt Toni den Baum; thut scherzhaft, als wenn er sie erschrecken wollte. Sie lächelt gezwungen und stellt den Baum bei Seite. Er lacht, wendet sich dann zum Tische und fängt an seine Taschen auszupacken; singt dabei: "Nicht Ross", nicht Reisige . . " sich unterbrechend): Wo sind denn . . . die Jungens?

Toni: Sie schlafen schon!

Selicke: Wie - hb! - Wie spät is denn - eigentlich?

Toni: Zwei.

Selicke (thut sehr erstaunt): Was — Kuckuck!
Zwei?! — (Hebt, indem er weiter auspackt, abermals
an: "Nicht Ross', nicht Reisige". Er nimmt aus
einer Düte zwei Pfannkuchen, geht damit auf die
Kammer zu und ruft mit gedämpfter Stimme): He!
Walter! — Walter! — Willste noch 'n Pfannkuchen? (Bekommt zuerst keine Antwort.) Na?!

Walter (in der Kammer, halb ängstlich): Ja!

Selicke: Da! Fang! (Wirft den Pfannkuchen nach Walters Bett hin und lacht.) Na. Grosser! Du auch? (Albert antwortet nicht.) Eh! Frisst 'n je doch! Da! (Wirft auch ihm einen Pfannkuchen zu und geht dann vergnügt, leise vor sich hinpfeifend. zum Tisch zurück.) Ja. ja! Die Jungens! ("Nicht Ross". nicht Reisige . . . " — Toni. die solange am Tisch gestanden, hat abwechselnd ihn beobachtet und zur Flurthür hingesehn. Er kramt wieder mit den Sachen. Holt das Portemonnaie vor, klappert mit dem Gelde. Legt ein Goldstück auf den Tisch.) Hier! . . Da können wir beide . . . morgen früh noch . . . Einiges einkaufen . . . gehn! Die Jungens könn'n dann 'n Baum putzen . . . und am Abend . . . bescheer'n wir! . . . Na? Was machst' denn für'n Gesicht?!

Toni: Ich? . . . O. gar nicht. Vaterchen!

Selicke (misstrauisch): Ae! Red' nich! . . . Das heisst: Kommste wieder . . . so spät, he? . . . Ja. — ja, mein Töchterchen! . . Dein Vater darf sich wohl nich mal'n Töppchen gönn'n? . . . Was?! . . . Ae. geh weg! Du altes, dummes Fraunzimmer! . . Ja! Ich möcht' mal sehn . . . wenn Euer Vater . . . nich wär! . . . Weisste. mein' Tochter? . . Mir geht viel im Koppe rum! . . Ich sorge mich — Euretwegen! . . . Ja. ja! Wenn ich Dich so sehe! . . . Wie sind andre Mädchen in Deinem Alter! —

(Die Flurthür öffnet sich ein wenig. Frau Selicke lauscht

durch den Thürspalt).

Du liegst Dein'm Vater immer noch — auf'm Halse! . . . Ja, ja! . . . Ae! Du! . . . Geh weg! . . . Ich mag Dich nich mehr — sehn! . . . (Für sich, indem er seitwärts tritt und an seinem Rocke herumzerrt, um ihn auszuziehen.) Ae! Is das — 'ne Hitze? . . .

(Toni versucht ihm beim Ausziehen des Rockes behilflich zu sein. Selicke brummt missgelaunt vor sich hin): Mach', dass Du wegkömmst! . . . Ich brauch' Dich nicht! (Toni hilft ihm dennoch. Er streift etwas die Wand. Endlich hat sie mit zitternden Händen ihm den Ueberrock und dann auch den Rock abgestreift und beides an die Knagge neben der Corridorthür gehängt. Selicke steht nun in Hemdärmeln da. Streicht sich über die Arme und schlägt sich dann, vor sich hin kichernd, mit der Faust auf seine breite, gewölbte Brust): Ae! . . . Ja? Siehste? . . . Dein Vater is noch'n Kerl! . . . (Lacht.) Was meinste, mein' Tochter! . . . Z-zerdrück'n könnt' ich Dich mit meinen Händen! . . Z-zerdrücken! . . Das wär' am Ende auch — das Beste! . . . (Mit dumpfer Stimme, sieht vor sich hin) Ich häng' Euch — alle auf! Alle! . . Un dann — schiess ich mich - todt! . . . (Toni wankt ein wenig zurück nach der Flurthür zu. — Selicke geht auf die Kammerthür zu. Man hört Walter in der Kammer weinen). Na, was — haste denn. dummer Junge?! (Mit schwerfälligen Schritten, ein wenig wankend, in die Kammer. Toni öffnet die Flurthür halb. Frau Selicke steckt den Kopf in's Zimmer).

Frau Selicke: So'n Kerl! So'n Kerl!

Toni: Stille, Mutterchen! Stille! . . Um Gottes-willen!

Frau Selicke: Das Kind, das arme Kind!

Selicke (in der Kammer): Komm. mein Sohn!..

Dein Vater hat Dich lieb!.. Sehr. sehr lieb!...

Ja. ja, mein Junge!... Er hat auch gesorgt.
dass Du was zu Weihnachten kriegst!... Ja.
wer sollte für Dich sorgen. wenn Dein Vater—
nich wär'!... Na. weine doch nicht!...
Was — weinste denn?... Was?! Ae! Sei
nich so dumm!... Dummer Junge!

Frau Selicke (in derselben Stellung, etwas mehr im Zimmer, mit Toni nach der Kammer hinhorchend): Ach Gott, nun weckt er wieder die armen Kinder, der Kerl!

Toni (ängstlich): Geh wieder zurück. Mutterchen! Um Gotteswillen!

Frau Selicke (tritt etwas zurück): Ach Gott. ach Gott!

Toni: Geh wieder zurück, Mutterchen!

Selicke (in der Kammer, lustig): He! Alte! . . . Wieder — fortgehumpelt? . . . Na. humple, humple nur hin! . . . (Sucht ihre Stimme nachzumachen) . . . "Ach. die — arme Frau!" . . . "Was die — für'n Mann hat!" . . . "Ae! Die hat's mal schlecht!"

L'oni (drängt Frau Selicke zurück): Geh zur Thüre, Mutterchen! dass Du so lange raus kannst. bis er schläft!

Frau Selicke: Aber, das Kind! Das Kind! . . . Ich kann doch nich . . .

Toni: Lass nur! Ich will schon sehn! . . . (Drängt Frau Selicke sanft noch mehr zurück.) Armes Mutterchen!

Selicke (in der Kammer): Die Alte ist Schuld, dass Dein Vater so spät nach Hause kommt, mein Sohn! . . . O. das ist ein Unglück! Ein rechtes Unglück! . . . Und der alte, grosse Schlingel da? . . Hui! hbf! . . . Das — Schnarche nur! Aus Dir wird nichts, mein Sohn! Gar nichts! . . . Huste nich! . . . Dummer Junge!! . . . Was?!! . . . Du willst . . .

Frau Selicke (schreit unterdrückt auf).

Selicke (kommt aus der Kammer. Frau Selicke zurück, schliesst die Thür): Aeh! Da biste ja. mein süsses Weibchen! (Geht auf die Flurthür zu. Unterwegs macht er aber Halt.) Hm? Mein P—Putt...hbf!...P—Puttchen?...Das arme Kind! ...Das arme Kind! (Er holt sich die Düte vom Tisch und geht mit ihr auf das Bett zu. Walter lugt verstohlen um den Thürpfosten. Man hört. dass jetzt auch Albert wach geworden ist.—Selicke bückt sich ein wenig über das Bett.—Leise.) M—Mäuschen!...Sch—läfste, mein armes—Herzchen?...Sst!...Sie schläft. die—kleine Tochter!

Toni (kommt ängstlich auf das Bett zu): Vater! Selicke: Ich habe Dir — was mitgebracht?...

K-Kuchen, Kind? - K-Kuchen?

Toni: Vater! Sie wird ja wach!

Selicke (richtet sich auf): W... Was willst Du? Hä?

Toni: Sie ist ja so krank!

Selicke (ihr nachäffend): "Sie ist so krank!" . . . Ae! Hab' Dich doch. alte Suse! — "Sie ist so krank!"...,Piep, piep, piep!"... Ach. Herr Jemine!... Das arme Mädchen! Wie die sich vor ihrem Vater ängstigen muss! — Mach. dass Du wegkommst! . . . Mag Dich nich sehn! (Die letzten Worte zornig, bedrohend. Die Flurthür ist ein wenig aufgegangen. Frau Selicke schreit auf). Aah!... Sieh mal!.. Da steckste, mein süsses Lamm? (Lacht, taumelt an Toni vorbei auf die Flurthür zu. Draussen wird hastig die äussere Flurthür aufgerissen. Es poltert die Treppe hinunter. -Selicke öffnet die Thür.) Na. so 'ne Komödie! . . . Kuckt, wie die Alte rennen kann (zeigt in das Entrée) mit ihrem schlimmen Fusse! . . . Ne! . . . Hähähä! . . . Wie se humpelu kann! . . Hopp. hopp. hopp! . . . Wie der Wind! . . . Haste nich gesehn! . . . Wie'n Schnelllöfer! . . . (Lacht, schüttelt dann aber plötzlich die Faust nach dem Flur, ruft unterdrückt) Du. altes Thier! Du willst 'ne Mutter sein?!... Ach. Du! — Du! — Du! ... Unglücklich hast Du mich gemacht! Unglücklich! ... (Kommt zurück; während er an Toni vobeikommt) Na, Du? . . . "Sie ist so krank!" . . . Ae! Weg! . . . Lass mich vorbei! (Tappt wieder zum Bett und will sich drüber bücken.)

Toni (ihm nach): Vater! Lass jetzt das Kind! — (Sie stösst ihm mit der Hand gegen die Schulter).

Selicke (richtet sich in die Höhe.): Waaas?!!
... Waaas?!! Du — willst — Dich — an
Deinem Vater — vergreifen?! Waaas?!!
... I. nu seht doch mal! (Kommt auf sie zu. Toni ist
zurückgetreten und lehnt an der Wand. Regungslos.
Die Hände zusammengekrampft. Sie sieht ihm starr in's
Gesicht. Ihre Lippen zueken. Die Thränen laufen
ihr über die Backen.)

Toni: Pfui! Schäm' Dich! ... Du bist betrunken! Selicke: I! Seht doch!... Das liebe Töchterchen!... O. Du bist ja ein — reizendes Wesen! (Kommt noch näher auf sie zu.)

Walter (in der Kammer, ängstlich): Vaterchen! Liebes Vaterchen!

Selicke (sieht sich um. Bleibt wie verwirrt stehen): Na! Da — heult einer und da . . . B-bin ich denn — der reine — Tyrann?! (Geht von Toni weg.) Hm! . . . Brr! . . . So 'n Sausoff! . . . (Geht zum Sophatisch, setzt sich davor nieder und legt den Kopf auf die Arme. Eine Weile ist es still. Toni beobachtet ihn und will Frau Selicke holen. Selicke scheint einzuschlafen . . . Nach einer Weile richtet er aber den Kopf in die Höhe.) So 'n Weib! . . . So 'n Weib! (Toni bleibt stehen.) So geht man nun unter! . . . (Sie legt die Hände vor's Gesicht. Bebt vor Schluchzen.) "Ach, mein Fuss!" - "Ach. mein Fuss!" - Weiter weisste nichts! . . . Immer ich — ich — ich! — Ich brauchte Dich nicht zu heirathen! - 's war mein guter Wille! - Zu dumm war ich! Zu dumm! — Du alte . . . Ae! Du! — "Wir sind so arm!" — "Wir haben kaum's liebe Brot!" — "Nichts in die Wirthschaft!" — Wer ist denn Schuld?! - Wie kannst Du mir das sagen! -- Verdien' Dir was, dann haste was! . . . Ja! Fortrennen! das kannste! — Den Leuten was vormachen! Ja! Du armseliges Weib! . . . Ae! — Du bist ja — zu dumm! — Zu dumm! So ein — Unglück! — Oh! . . . (Ist eine Weile still. Toni will schon zur Flurthür. Fängt wieder an.) "Wir müssen uns vor jedem schämin!" — Hä! Du! — Ich hatte mir das anders vorgestellt! — Ja, ja! — Eine Ehe ist mehr! — Ae. Du! — Was weisst Du. was eine Ehe ist! - Du! -

Wie sind — andre Frauen! — Sieh se Dir mal an! - Aus . . . Nichts muss 'ne Hausfrau was machen können! — Aber alles: ich! — Alles der Mann! - Ae! Sieh zu, wie Du uns durchschleppst! — Und die — Kinder! — Die armen. armen Kinder! - O Gott. was soll aus den'n werden! - Verzogen sind sie, die lieben Söhnchen! - Und Du. Toni! - Du! - Du wirst akurat wie Deine Mutter! Ja. ja? . . . Ich habe Dich lieb gehabt, aber Du hast mich nicht lieb gehabt! - Du bist niedrig! Niedrig! - Wir passten nicht zusammen! - Was will man nun machen?! -- Ae! - Schleppt man das so mit sich! - Ae! Immer hin! - Immer hin! -Hui! - Die armen Kinder! - Die armen Kinder! - Und Du. mein liebes Mäuschen! - (Seine Worte gehen in Weinen über) Mein armes, liebes Mänschen!

Toni (in höchstem Schmerz): O Gott. o Gott! (Presst die Hände vor's Gesicht.)

Selicke (zur Kammer hin): Ja, ja? — Du! Grosser!

— Nimm Dir 'n Beispiel an Deinem Vater! —
So was ist ein Unglück! — Ein grosses, grosses
Unglück! — Dein Vater war dumm, gut und
dumm, mein Sohn! Aber nicht schlecht! — Er
hat Euch — alle lieb! — Alle! — Auch Eure
Mutter! — Sie kann's nur nicht verstehn! —
Und das — ist unser Unglück! . . .

(Seine Worte gehen in ein dumpfes, undeutliches Murmeln über. Er schläft ein.

Vom Bett her das Rauschen von Kissen. Toni, die eben zur Flurthür wollte, schrickt zusammen.)

Linchen (angstlich): Ma-mach'n . . Ma-mach'n ! . . . Aah! . . . Aaaah! . . .

Toni (schnell zum Bett): Mein liebes Herzchen! - Mama kommt gleich wieder!

Linchen: War - Papa - hier?

Toni: Ja! Er schläft schon!

Linchen: Hat er mir — was mitgebracht?

Toni: Ja. Liebchen. (Beugt sich zärtlich zu ihr.) Huh! Du fieberst ja. mein Herzchen! Das ganze Kissen ist heiss!

Linchen (unruhig): Ach — nein! — Ich bin — wieder — ganz munter, Tönchen! Ich kann — morgen — aufstehn! — 's is immer — so schönes Wetter! — Und ich — muss immer — im Bett liegen . . .

Toni (kann nicht antworten. Horcht. Selicke schnarcht.)

Linchen: Ach. 's is man gut — dass — Papa da is! — Ich hatte schon — solche Angst! — (Lächelnd.) Horch mal — wie er schnarcht! — Wie 'ne Säge. was? Du — weinst ja, Tönchen??...

Toni: Ich?! Ach nein?

Linchen: Du! — Du! — Er is wohl wieder — betrunken??

Toni: O nein! Ich dachte gar, mein Liebchen!

Linchen: Will er auch — Mama — nicht schlagen?

Toni: Nein! I bewahre. mein Herzchen!

Linchen: Ach nein! — Das — thut er auch nicht! — Er macht immer — blos so! — Nicht wahr?

Toni: Freilich! Aber, schlafe wieder ein, mein Linchen!

Linchen (unruhig): Ach nein! — Ich kann gar nicht schlafen! — Ich bin ganz — munter, Du!
— Du! — Ist bald Morgen? — Kann ich bald — aufstehn. Tönchen?

Toni: Nein, Herzchen! Noch nicht!

- Linchen: Ach! Du! Du!
- Toni (besorgt): Was was ist Dir denn. mein Herzchen?!
- (Bückt sich zu ihr und fährt dann unwillkürlich wieder in die Höhe.)
- Linchen: Ach! Nichts! . . . Du! . . .
- Toni (sie gespannt. ängstlich beobachtend): Ja?
- Linchen (sehr unruhig): Wo is denn Mamachen?
- Toni (mit bebender Stimme): Warte! Ich rufe sie!
- Linchen (hastig): Ja! Ja! . . . (Toni will gehen.) Du! Tönchen! Die L-Lampe brennt ja so trübe . . .
- Toni (wendet sich erschrocken um): Aber n . . . nein liebes Mäuschen?! . . . Sie ist ja ganz hell . . .? . . . (Steht da, wie erstarrt.)
- Linchen (wie vorhin): Schraub doch hoch!
  ... Es wird ja ganz dunkel ...
- Toni (mit unterdrücktem Entsetzen): Kind! ... (Wird leichenblass. Schraubt mit zitternden Fingern an der Lampe. Wendet sich dann mit wankenden Knieen zur Flurthür und öffnet sie. Vorsichtige Schritte.)
- Fran Selicke (zur Thür herein): Ist er denn . . .
- Linchen (ängstlich, bang, angestrengt): Ma-ma-chen . . .
- Frau Selicke (aufhorchend): Ja? Mein Kind?! . . .
- Toni (bebend): Mutter! Komm! Schnell! Er schläft! Komm! Linchen . . . ich weiss nicht . . .
- Frau Selicke (unterdrückt): Wa... Was?!... (Schnell zum Bette hin.)
- Linchen: Ma-ma-chen . . . Ma-ma-chen . . . Frau Selicke: Kind??? (Beugt sich forschend über das Bett. Starrt Linchen an.)

- Fran Selicke (hastig, erregt vor sich hinflüsternd, während ihre Blicke wie gebannt auf Linchen haften):
  Toni! Toni! . . .
- Toni (neben ihr. Unterdrückt): O Gott . . . .
- Frau Selicke: Mein Liebchen! Mein süsses. süsses Liebchen! (Pause. Todtenstille. Nur das leise Schnauben Selickes.)
- Linchen: Ach liebes Ma . . . . . . . .
- Frau Selicke: Sie . . . Sie . . . stirbt! Ach Gott . . . Mein Herzchen! Mein Herzchen!! (Schreit auf. Stürzt sich über das Bett).
- Toni (schnell zum Tisch. Mit jagender Stimme): Vater! — Vater!!
- Albert (aus der Kammer): Was ist denn??!
- Walter (weinend aus der Kammer): Vaterchen! . . . Vaterchen! . . .
- Fran Selicke (leise wimmernd): Sie ist todt! . . . Sie ist todt! . . .
- Albert (mit Walter schnell zum Bett).
- Walter: Mutterchen! Mutterchen!... (gleichzeitig.)
- Toni (weinend): Vater!! Vater!! (Rüttelt Selicke.)
- Selicke (aufwachend): Ae! Na! Lass . . . . Na . . . (Hebt verdriesslich den Kopf. Will wieder zurücksinken).
- Toni: Vater!! (Ihn, ausser sich, an den Schultern packend).
- Selicke: Na ja doch! . . Was giebt's denn . . . (Starrt um sich und reibt sich die Stirn.)
- Toni (weint heraus): Linchen ist todt . . . .

- Selicke (starrt sie an. Erhebt sich): Was Was ist mit Linchen?!
- Toni: Ach, sie ist todt . . . . (Schluchzt. Selicke wischt sich über die Stirn.)
- Selicke: L-Linchen?!! (Zuckt zusammen und geht auf das Bett zu. Toni wankt ihm schluchzend nach.

   Selicke steht eine Weile stumm vor dem Bett, dann bricht er schwer, mit einem dumpfen Stöhnen, auf dem Stuhl zusammen. Die andern beobachten ihn stumm.)
- Toni (sich plötzlich auf ihn zustürzend und ihm die Arme um den Hals schlingend): Lieber Vater!

   Mein lieber Vater . . .
- (Währenddem geht Wendt's Thür auf und dieser tritt ins Zimmer.)



Dritter Aufzug.



## Dritter Aufzug.

(Dasselbe Zimmer. Durch die zugezogenen Fenstervorhänge bricht bereits der Morgen. Auf dem Tische, auf welchem Selickes Einkäufe liegen, brennt noch trübe die Lampe. Der Weihnachtsbaum lehnt noch beim Sopha gegen die Wand. - Draussen auf dem Treppenflur hört man Kinder lärmen und spielen. Eine helle, unbeholfene Stimme singt ein Weihnachtslied. Der Gesang wird oft durch Schreien, Janchzen, Lachen und den Ton einer Blechtrompete und dann wieder vom Sänger selbst unterbrochen. Zuweilen ist er so deutlich, dass man die Textworte hören kann: "Des freuet sich der Engel Schaar . . . "Selieke sitzt vor dem Bett in stummer, dumpfer Trauer. — Toni steht etwas seitwärts von ihm neben Frau Selicke und hat den Arm um sie geschlagen. Beide beobachten ihn mitleidig. - Walter hockt auf dem Sopha, weint still vor sieh hin, sieht dann wieder zum Bett und zu Selicke hin, gähnt ab und zu aus Uebermüdung und zittert vor Frost. - Albert steht neben dem Weihnachtsbaum, zupft in Gedanken an den Nadeln herum und schielt dabei ab und zu zum Bett hinüber.)

Frau Selicke (mit müder Stimme, halb weinend):
Die Lampe fängt an zu riechen. Toni! . . . Lösch
aus! . . . 's is hell draussen! . . . Der Lärm
auf dem Flur! . . . Die kennen keine Sorgen . . . .

Toni (löscht die Lampe aus und zieht dann den Fenstervorhang zurück. Das Morgenlicht fällt grau durch die verschneiten Scheiben in's Zimmer. — Toni will auf die Flurthür zugehen und den Kindern verbieten, die draussen immer noch lärmen; aber in diesem Augenblicke poltern sie lachend, schreiend und blasend die Treppe hinunter. Der Lärm entfernt sich unten im Hause und hört dann allmählich ganz auf.)

Frau Selicke: Die sind fidel! . . . (Sie tritt zu Selicke hin und legt ihm sanft die Hand auf die Schulter; mit mitleidiger, bebender Stimme): Vater! . . . (Selicke, der, das Gesicht in den Händen, die Ellenbogen auf die Kniee gestützt, vor sich hinbrütet. achtet nicht auf sie.) Vater! . . . Komm! . . . Vater! . . . (Ihre Worte gehen in Weinen über.)

Selicke (rührt sich; dumpf, mit zärtlichem Ausdruck): Du!... Mein Linchen!... (Schluchzt unterdrückt.)

Frau Selicke (lehnt ihren Kopf gegen seine Schulter und weint): Vater, komm!...Komm hier fort!...

Selicke: Du! . . . Mein Linchen! . . . Warum Du? (Starrt vor sich hin.)

Frau Selicke (immer noch in derselben Stellung):
Komm. Vater! . . . Wir wollen uns von jetzt
ab — rechte Mühe geben . . . Wir wollen vernünftig sein . . . Es soll nun anders werden bei
uns. . . Nich wahr, Vater?

Selicke (richtet das Gesicht in die Höhe und sieht sie mit einem todten, ausdruckslosen Blick an. Frau Selicke starrt ihn eine kleine Weile angstvoll an und richtet sich dann, den Schürzenzipfel vor den Augen, wieder auf. Selicke, der sich schwerfällig erhoben hat, bückt sich über das Bett und küsst die Leiche. Weich, zärtlich): Leb wohl! . . . Leb wohl, mein gutes Linchen! . . . Du hast's gut! . . . Du hast's gut! . . . Du hast's gut! . . . (Betrachtet die Leiche noch einen Augenblick, richtet sich dann in die Höhe und wankt gebrochen in die Kammer, während Walter auf dem Sopha noch lauter zu weinen anfängt und Albert sich, mit dem Gesicht gegen das Fenster gewandt, laut schneuzt.) (Kleine Pause.)

Frau Selicke (wieder in Thränen ausbrechend): Warum hat uns — der liebe Gott das — Kind genommen?! . . . und ich . . . und ich — muss mich — weiterschleppen . . . mit meinem Elend

und meinem Leiden . . . Ich muss mir selber zur Last sein . . . und . . . Euch allen! . . . Siehste? . . . Als ich im das eben sagte: er hat mich — kaum angesehn! . . . (Schluchzt krampfhaft in ihr Taschentuch, in das sie sich, während sie sprach, geschneuzt hat. Laut, sehnsüchtig): Ach, hol' mich bald nach, mein Linchen! Hol' mich bald nach! . . .

Toni (sie sanft umfassend): Mutterchen! . . . Sprich doch nicht so! . . . Was sollten wir denn dann machen, wenn . . . Ach! . . .

Frau Selicke: Unser einziges . . . unser einziges . . .

Toni: (Beisst die Lippen zusammen. Ihr Oberkörper zuckt von unterdrücktem Schluchzen.)

Frau Selicke: Was hat sie nun gehabt von ihrem armen, bischen Leben? . . . Und doch . . . war sie immer . . . so fröhlich und munter . . . unsre einzige. einzige Freude . . . (Schluchzt.) Ach. was hatte man weiter von der Welt . . .? . . .

Toni (drückt Frau Selicke an sich): Mutterchen!

Frau Selicke: Was soll nu hier werden? . . . Nun kann man sich nur gleich aufhängen oder . . . in's Wasser gehn . . .

Toni: Mutterchen! . . . Ach Gott! . . .

Albert (tritt zu Frau Selicke hin und streichelt sie): Lass man. Mutterchen! . . . Es soll schon noch werden! . . .

Frau Selicke: Ja! Für Euch!... Für Euch wohl
... Für mich is' es 's beste. Linchen holt mich
nach ... So bald als möglich!

Albert: Nein, Mutterchen! . . . Es soll Dir noch recht gut gehn! Warte man!

Frau Selicke (weinend): Ach. ja, ja . . .

Toni (ist wieder zu Walter gegangen und nimmt ihn bei der Hand): Walter, komm!

Walter (müde): Mich friert so!

Toni: Ja! Komm, mein Junge! . . . Geh in die Kammer und leg' Dich hin! . . . Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen!

Walter (steht auf; tritt mit Albert zum Bett. Beide betrachten neugierig-ernst die Leiche. Walter weint.)

Toni: Geh in die Kammer. mein lieber Junge. und schlaf!

Walter (schmiegt sich an Frau Selicke): Mutterchen! . . . Mutterchen! . . .

Frau Selicke: Ja, ja? . . . Na ja. mein armer Junge! . . . Geh. leg Dich schlafen! . . . Du bist todtmüde! . . .

(Walter und Albert gehn in die Kammer.)

Toni (tritt wieder zu Frau Selicke hin): Du solltest Dich auch 'n bischen ruh'n. Mutterchen!

Frau Selicke (nervös; bitterlich weinend): Siehste? . . . Siehste, Toni? . . . Kein Wort. kein Sterbenswörtchen hat er wieder für mich gehabt! . . . Er sah mich grade an. wie: na, was willst 'n Du? . . . Wer bist 'n Du? . . . Als ob ich 'n gar nichts anginge! . . . Ach Gott! Was ist das für ein elendes. elendes Leben gewesen die dreissig Jahre! . . . Ach. wollt ich froh sein. wollt ich froh sein, wenn ich an Deiner Stelle wäre. mein Linchen! . . . (Betrachtet die Leiche.) . . . Sieh mal. Toni! . . . Wie hübsch sie aussieht! . . . Wie schön! . . . Sie lächelt ein'n ordentlich an! ... Wie schön weiss . . . und wie ihre Haare glänzen! . . . Ach, die lieben, blonden Härchen! . . . (Diese Worte gehen wieder in Weinen über.) Die lieben. blonden Härchen! . . .

Toni (die neben ihr steht und den Arm um sie gelegt

hat): Ach nein, Mutterchen! Der Vater wird ganz anders werden! — Er ist ganz verändert!...

Frau Selicke: Nein! Nein! Der wird nie anders! In dem Blick . . . . wie er mich so ansah. . . . da konnte ich so recht deutlich lesen: wenn Du 's doch wärst! . . . Ach, und ich wollt 'm ja so gerne Platz machen! Weiss Gott im hohen Himmel! . . . Ach — so — gerne!

Toni (traurig): Nein! Das hat er sicher nicht gedacht!

Frau Selicke: So gerne wollt ich 'm den Gefallen thun!... So recht aus Herzensgrunde wünscht ich das!... Aber 's is. als ob der liebe Gott grade mich ausersehn hätte ... (Hat wieder zu weinen angefangen.)

Toni: Nein, Mutterchen! Du musst nicht so was denken! . . . Siehste, wir müssen uns jetzt alle recht zusammenschliessen! . . . Sei nur recht gut und geduldig mit ihm . . . Du sollst sehn. dann wird es besser . . . dann — wird alles gut werden!

Frau Selicke: Ach, ich bin ja schon immer zu allererst wieder gut! . . . Ich bin ja immer jedesmal zuerst wieder zu ihm gekommen und freundlich mit 'm gewesen! . . . . Ach Gott. schon um 'n lieben Frieden willen! . . . . Ich sehne mich ja nach weiter nichts mehr, als nach 'n bischen Ruh und Frieden . . . nur ein bischen Ruh und Frieden . . .

(Es klopft an Wendt's Thür.)

Frau Selicke (halb für sich, sich erinnernd): Ach Gott. Herr Wendt! (laut) Herein?

(Wendt tritt ein. Er ist bleich und sieht überwacht aus. Seine Backen scheinen etwas eingefallen).

Frau Selicke (weinend): Herr Wendt! . . . Ach.

an Sie hab' ich auch noch nich denken können!
... Sie müssen ja gleich abreisen ... Mein armer Kopf is mir ganz verwirrt ...

Wendt: Oh . . . (Macht eine abwehrende Handbewegung und tritt auf sie zu.) Meine liebe, gute Frau Selicke . . . (Drückt ihre Hand.)

Frau Selicke (mit der Schürze an den Augen, ist mit ihm an's Bett getreten. Kann kaum sprechen vor Weinen): Sehn Sie . . . da . . .

Wendt (steht mit ihr in stummer Trauer vor'm Bett.)
Toni: Mutterchen! Komm!

Frau Selicke (sich die Augen trocknend, sich zusammennehmend): Ja, ich will . . . Um elf geht Ihr Zug, Herr Wendt?

Wendt: Ach! (Handbewegung. Frau Selicke will auf die Küchenthür zu.)

Toni (man merkt ihr grosse Ermattung an): Lass nur, Mutterchen! . . . Ich will das schon alles besorgen! Du musst unbedingt ein bischen ruhn! Komm, Mutterchen! Komm! . . .

(Frau Selicke lässt sich willenlos von ihr langsam zur Kammer führen. Toni drückt leise die Thür hinter ihr zu. Sie bleibt einen Augenblick mit allen Anzeichen grosser Müdigkeit bei der Thür stehen, nimmt sich dann zusammen und macht ein paar Schritte auf die Küchenthür zu. — Die Uhr schlägt neun.)

Wendt (beim Bett, leise): Und heute — wollt'

ich — mit Deinen Eltern reden . . .

Toni (äusserst abgespannt): Was? . . Neun schon? . . . Ach ja. ich muss ja noch . . . Sie müssen ja — um elf — fort . . .

(Sie geht mit müden Schritten, wie mechanisch, auf die Küchenthür zu.)

Wendt (wiederholend): Fort . . .

Toni (stehen bleibend, ihn mit ausdruckslosem Blick ansehend): Was? . . .

Wendt (mehr ängstlich, als überrascht): Und — Toni! Du sagst "Sie"?!

Toni: Wie? Ach so . . . hab' ich . . . Ach ja! (Mit einem müden Lächeln): Das ist nun auch — vorbei . . .

Wendt (wie vorhin): Vor . . . vorbei?!

Toni (wie im Selbstgespräch): Das ist jetzt nun — alles — anders gekommen . . .

Wendt (seitwärts sehend): Toni!

Toni: Ach! . . . Ich bin ganz . . . mir ist . . . Ah . . .

(Sie sinkt in einem Aufall von physischer Schwäche gegen seine Schulter.)

Wendt (besorgt): Toni! . . . Was ist Dir?! (Beobachtet sie ängstlich. Ihre Augen sind geschlossen, um ihren Mund liegt ein gequältes Lächeln.)

Wendt (besorgt): Herrgott! . . . Liebe Toni! (Sie schlägt die Augen wieder auf.)

Wendt! Ist Dir besser?

Toni: Ja . . . Es war mir nur . . . so . . . ein Augenblickehen . . .

(Sie macht sich sanft von ihm frei.)

Wendt (erfasst ihre Hand): Halt aus, meine gute, liebe Toni! . . . Halt aus! . . . Nur noch eine Weile! . . . Nur noch eine kleine Weile! . . . Du armes Mädchen! . . . Alles ist so — über uns hereingekommen! (Seufzt.) Nur noch eine kleine Weile! . . . Es wird alles gut! . . . Es muss ja alles wieder gut werden! . .

Toni (hysterisches Weinen.)

Wendt: Toni!!

Toni: Ach, mir ist . . . (Fasst sich.) Ja! . . . Wir dürfen jetzt nicht mehr — daran denken! . . . Ich habe das nicht nur so — hingesagt! . . . Das ist nun — vorbei!

Wendt: Ach. Du weisst ja nicht. was Du . . . . Wir wissen ja nicht — jetzt . . .

Toni (müde, gequält): Ach, wenn ich doch todt wär'! . . .

Wendt (nach einer Pause): Das — ist dein . . . To ni (bleibt stumm).

Wendt: Du - sagst das mit - voller Ueberlegung?

Toni (leise): Ja!

(Pause. Wendt stumm an dem Tisch, auf welchen er sich schwer gestützt hat; Toni neben ihm, ihn ängstlich beobachtend.)

Toni: Du musst doch selbst sehn, dass es — jetzt nicht mehr geht.

Wendt: Mit voller Ueberlegung? . . . Nein! — Ach was! – Das kannst Du ja gar nicht! . . Siehst Du! Das kannst Du ja gar nicht! . . . Es ist ja unmöglich, dass wir die Verhältnisse jetzt klar übersehen können! . . .

Toni: Ach nein! . . . Ich weiss ganz genau. wie jetzt alles kommen wird! . . . Wir können und werden uns nie heirathen! . . .

Wendt: Nie? . . .

Toni (traurig mit dem Kopfe schüttelnd): Nein! . . . Nie! . . .

Wendt: Nie!... (Er hat sich auf den Stuhl vor dem Tisch sinken lassen, der noch von gestern Abend dasteht. Stumm, finster, den Kopf in beiden Händen, vor sich hinstarrend.)

Toni (beunruhigt, mitleidig): Siehst Du! . . . Du

musst doch sehn. dass ich jetzt — hier — nicht fortkann! . . . Ach. Du weisst ja! . . . Du hast ja gehört! . . . Diese schreckliche. schreckliche Nacht! . . . Ich kann. ich kann doch nicht anders! . . . (Nachdenklich.) Wenn es jetzt auch so aussieht, als ob sie anders wären! Ach! Das scheint ja nur so! . . . (Traurig.) Das dauert ja doch nicht lange! Bei der nächsten Gelegenheit — ist es wieder — wie vorher, und — und noch viel — noch viel — schlimmer . . .

Wendt (dumpf vor sich hin): Noch — schlimmer!...

Toni (ernst und traurig): Ja!... Noch schlimmer!
... (Pause.) Ja. wenn Linchen noch ... (Ihre Stimme zittert.) Wenn sie dem Vater so auf den Knie'n sass beim Essen ... so neben ihm ... wenn sie sich an ihn schmiegte ... und ihm — was vorschwatzte ... oder: wenn sie sich zankten ... wenn sie dann — weinte ... und bat ... mit ihrem rührenden Stimmchen ... Ach! Sie hat sie immer wieder heiter gemacht und — getröstet ... Ja! Aber jetzt ... (Ist in Weinen ausgebrochen.) Ach. Du weisst das ja alles gar nich! ...

## (Pause.)

Was soll werden? . . . Sag doch selber! . . . Zu uns nehmen — könnten wir sie ja doch nicht! . . . Du weisst ja. wie er is! . . . Und — die Mutter allein? . . . Das lässt er nicht! . . . Er hat sie ja viel. viel zu lieb! . . . Er kann sich nicht von ihr trennen! . . . Und unterstützen? . . . (Sie lächelt müde.) Das siehst Du ja selber: das kann ja gar nichts nützen! . . . Darauf kommt es ja gar nicht an! . . . Ach Gott! Ich darf gar nicht daran denken! . . . Die arme, arme Mutter! . . . Und dann — die andern! . . . Der arme Walter! . . . Nein! (Leise.) Es ist ganz

unmöglich, ganz unmöglich, dass ich fort kann!
... Und — das kann noch lange, lange Jahre so fortdauern! ...

Wendt (nach einer Weile, halb zu sich selbst, seitwärts, zwischen den Zähnen): Und — da musst Du Dich also — opfern! . . .

Toni (nachdenklich): Die armen, armen Menschen!

Wendt: Dein ganzes Leben in diesem Elend verbringen! Dein ganzes Leben! . . . Das soll man ertragen?! . . . (Ist aufgesprungen.) Das ist ja unmöglich. Toni! Das ist ja unmöglich!

Toni (sanft): Ach, doch!

Wendt: Toni!

Toni: Und wenn sie noch schlecht wären!... Sie sind aber so gut! Alle beide! Ich habe sie ja so lieb!...

Wendt (leise; einfach constatirend, nicht vorwurfsvoll):
Ja! Mehr als mich! . . .

Toni: Ach, Du bist ja viel glücklicher!

Wendt: Glücklicher? Ich?!

Toni: Ja. Du! Du! . . . Du bist ja noch jung und hast noch so viel vor Dir! . . . Aber sie haben ja gar nichts mehr auf der Welt! Gar nichts! . . .

Wendt (stöhnt auf).

Toni (leise): Wir könnten ja doch nie so recht glücklich sein! . . . Ich hätte ja keine ruhige Stunde bei Dir, wenn ich wüsste, wenn ich fortwährend denken sollte, dass hier . . . Nein, nein! . . . Das wäre ja nur eine fortwährende Qual für mich! . . . Das siehst Du ja auch ein!

Wendt: Ich? . . . ein?!

Toni: Ja!

Wendt (zuerst vollständig fassungslos, dann): Gut!

Dann bleib ich hier! . . . (Verzweifelt.) Ich habe den Muth nicht, ohne Dich. Toni! . . . Toni! — (Auf sie zu.)

Toni (erschrocken, schon in seinen Armen. Flehend): Hier?!... Nein! Ach. nein!...

Wendt: Und wenn alles in Stücke geht!

Toni: O Gott! . . . Ach. nein! . . . Nein! . . . Deine Eltern . . .

Wendt: Meine Eltern?! — He! — Wohl mein Vater?! Dieser orthodoxe. starrköpfige Pfaffe und . . . Ae! Die ist mir ja auch nicht mehr das! . . .

Toni: O!

Wendt (bitter): Ja, ja, meine liebe Toni!

Toni: Und Deine Stellung?

Wendt: Meine Stellung?! He! — Was ist mir denn meine Stellung! (Leiser.) Ich habe nur Dich, Toni! Nur Dich! . . .

Toni: Ach! — Aber sieh doch . . . Nein! Das würde Dir ja auch nichts nützen!

Wendt: Nichts nützen?!

Toni: Nein, nein! . . . Ach. nein! Das geht ja nicht! . . . Ach. das würde ja alles ganz anders werden. als Du Dir's jetzt vorstellst! . . . Du bist ja nicht so an alles das gewöhnt! . . Und dann: eh' Du Dir dann wieder eine neue Stellung verschafft hast! . . . Alles das! . . . Nein, nein! . . . Es ist so gut von Dir. so gut! Aber es nützte ja doch nichts! . . . Ach. siehst Du denn das gar nicht ein?

Wendt (stöhnt schmerzlich auf).

Toni (einen Einfall bekommend): Ach na . . . Und dann — siehst Du! . . . Eigentlich: wir haben ja noch gar nichts verloren? . . . Später könnten

wir ja — vielleicht — immer noch zusammenkommen?

Wendt (sie fest ansehend): Später?

Toni (etwas verlegen): Nun ja? . . . Ich . . .

Wendt (wie vorher): Später?

Toni (mit einem gequälten Lächeln): Ich ... Nun ja — Warum denn nicht? Ich ... e ... Wir müssten vielleicht noch — ein paar Jahre warten! ... Aber unterdessen kannst Du ja ... (Sie hat während der letzten Worte nach dem Bett hingesehn.) Hach?! (Ist zusammengefahren, sich fest an ihn klammernd.)

Wendt (mit zitternder Stimme): Um Gotteswillen! Was ist Dir denn, Toni?!

Toni (wieder aufathmend und sich über die Stirn streichend): Mir war — als wenn sich — im Bette dort etwas — bewegte . . .

Wendt (gleichfalls unwillkürlich zum Bett hinsehend. Sucht sie zu beruhigen): Du bist so erregt. Kind! . (Pause.)

Toni: Wir vergessen . . . Wir müssen — vernünftig sein! . . . (Lächelnd.) Ach! — Sieh mal? — Mir — ist — schwindlich! . . . Ich bin — doch — ein bischen — angegriffen . . .

Wendt (sie stützend): Du hast Dich so erschrocken, Toni! . . .

Toni (mit mattem Lächeln): Lass nur! — Es ist — schon wieder gut! . . . (Sie ist mit gefalteten Händen vor das Bett Linchens getreten. Weint.) Ja! — Du siehst . . . Mein liebes, liebes Linchen! . . . Mein Schwesterchen! . . .

Wendt (hinter ihr).

Toni (weinend, wendet sich zu ihm): Sieh doch! Wendt (abgewandt): Toni . . .

Toni: Ich bitte Dich! - Ich bitte Dich! -

Wendt (sie ansehend. Auf's Tiefste erschüttert. Hat ihre Hand ergriffen. Demüthig): Toni! — O, was bin ich gegen Dich! — Wie muss ich mich vor Dir schämen! . . .

Toni (abwehrend): Ach . . . (Ernst.) Aber: wir dürfen nicht! Nicht wahr?

Wendt (sich abwendend): Du hast recht! (Hat ihre Hand wieder fallen lassen.) . . . Ja! Du brauchst mich nicht! — Du bist gross und muthig und stark und ich so klein. so feig und — so selbstsüchtig! (Beschämt.) Ich — Thor ich! . . . Ja! Du hast recht! — (Seufzt tief auf.) Wir dürfen nicht! . . .

Toni (seine Hand ergreifend und ihm die ihre auf die Schulter legend; sieht ihm in die Augen): Nicht wahr, Gustav?...Wir dürfen doch nicht nur an uns denken?!

Wendt (im tiefsten Schmerz, Ihre Hand drückend):
Ach! — Mädchen! —

Toni: Du bist so gut gewesen! . . . Du hast's so gut mit uns gemeint! . . .

Wendt (gequalt): Ist denn nur keine, keine Möglichkeit?!... Herrgott!!...

Toni (schmiegt sich an ihn): Siehst Du: ich muss ja doch auch aushalten!

Wendt (schmerzlich): Toni! - Toni! -

Toni (immer in derselben Stellung. Wieder mit einem Lächeln): Ach. wenn man so den Tag über arbeitet, weisst Du . . . wenn man sonst gesund ist und immer tüchtig arbeiten kann: da denkt man an nichts! . . . Da hat man keine Zeit, an was zu denken! . . . Und Du — Du weisst so viel! Du kannst so viel nützen . . .

Wendt (düster): Ich? Nützen?

Toni: Ach ja!

Wendt: Nützen! . . . Ja früher! Wenn ich noch wie früher wär! . . . Aber jetzt?! Jetzt?! . . .

Toni: Ach. das ist ja nur so für den Augenblick!... Du kannst glauben: das ist nur so für den Augenblick!... Wenn Du erst dort bist ... Das ist so ein schöner, schöner Beruf, Pastor!

Wendt: Ich glaube an alles das nicht. womit ich die Leute — trösten soll. liebe Toni! Und ich kann nicht — lügen!

Toni (lehnt den Kopf an seine Schulter. Zu ihm auf): Aber wenn nun . . . Wenn Du mich nun . . . Hättest Du dann gelogen?

Wendt: Wie meinst Du?

Toni: Ich meine: Wenn Du mich — geheirathet hättest und Du wärst dann Pastor gewesen, dann hättest Du doch ebenso gut den Leuten was vorgelogen. wenn Du überhaupt an das alles nicht glaubst?... Du sagtest doch gestern — ich weiss nicht mehr, wie Du's ausdrücktest!... Aber — ... Ja! — Wir hätten dann. was mit dem Leben versöhnte! — So ungefähr! — Es war so schön! ...

Wendt: Mädchen! - Mädchen! -

Toni: Ach, lass doch! — Du hast dort zu thun und ich — hier! — Und wenn wir dann — manchmal aneinander denken, dann — wird es uns leichter werden! . . . Nicht wahr? . . . (Mit mildem Scherz.) Ich will mal sehn, wie oft mir das Ohr klingt! . . . Ach ja! Wenn man nichts zu thun hat, dann denkt man so an alles und dann sieht alles — viel schlimmer aus. als es ist! . . . Aber wenn man arbeitet, dann schafft man sich alles vom Halse! . . .

- Wendt: Ja! Ja! Du hast wieder recht, wieder recht!... (Sieht sie innig an.) Ach Mädchen! Du wunderbares Mädchen! Wie könnt' ich jetzt ohne Dich leben!...
- Toni (ängstlich): O nein. nein! . . . Das sagst Du ja nur so! Das wäre doch schlimm. sieh mal, wenn Du das nicht könntest, wenn Du blos von mir abhingst! Lieber Gott! Ich bin ja so dumm! Ich weiss ja nichts!
- Wendt: Ich meine nicht so! Du hast recht! H! . . . Wir müssen uns darein finden!

Toni (freudig, sich an ihn drückend): Ach. siehst Du! -- Das ist gut von Dir! Das ist gut!

Wendt: Aber, nicht wahr? Ich habe Dich doch gefunden und Du — Du machst mich jetzt zu einem anderen Menschen! . . . Du hast mich überhaupt erst zu einem gemacht, liebe Toni! . . .

Toni: Ach, ich! . . .

- Wendt (innig): Ja! Du! . . . Das Leben ist ernst! Bitter ernst! . . . Aber jetzt seh' ich. es ist doch schön! Und weisst Du auch warum. meine liebe Toni? Weil solche Menschen wie Du möglich sind! . . . Ja! So ernst und so schön! . . . (Streichelt ihr über das Haar.)
- Toni (leise, selbstvergessen, glücklich): Ach ja! . . . Ach. aber das ist gut von Dir! . . . Ich wusste ja . . . .

(Pause. Sie sehen sich in die Augen.)

Toni (schmerzlich, sehnsüchtig aufseufzeud): Ach, Du!... Wendt (sie fest an sich pressend): Hm? Du!... Toni!...

Toni (in Gedanken an ihn vorbeisehend): Ach ja!

Wendt (schmerzlich): Toni! — Toni! — (Presst sie eng an sich.)

- Toni (mit erstickter Stimme): Still . . . Sei still . . . Wendt (verloren): Toni . . . (Beugt sich über sie und will sie küssen.)
- Toni (mit erstickter Stimme): Lass! . . . Ich höre die Mutter! . . . Ich muss nun . . . . Wirmüssen nun daran denken! . . . Nicht wahr? . .
- Wendt: Toni! Ich bleibe noch! . . . Einen Tag! . . . Einen einzigen Tag!
- Toni (wie vorher): Nein! . . . Bitte! . . Bitte! . . . Mir zu liebe! . . .
- Wendt: Ach! . . . Leb wohl! . . . (Küsst sie.)
- Toni (seinen Kuss erwiedernd, mit thränender Stimme): Leb — wohl! . . . . (Sie drückt sich gegen seine-Brust.) Leb wohl! . . . (Es klingelt. Toni will aufmachen.)
- Wendt (hält sie zurück): Lass! Ich werde aufmachen! 's wird wohl nur der alte Kopelkesein . . . (Er geht aufmachen. Toni zieht sich in die Küche zurück.)
- Kopelke (noch im Corridor): Danke scheen! Danke scheen! . . . Juten Morjen, werther, junger Herr! Na? Schon uf 'n Damm? . . . Wie steht't denn mit unse Kleene? Aha! Ick weess schon! . . . Se schläft noch! Scheeniken! . . .
- Wendt: Nein, sie . . . Bitte, treten Sie ein, Herr Kopelke!
- Kopelke (tritt geräuschlos ein. Er hat ein kleines Packetchen unterm Arm. Bleibt einen Augenblick bei der Thür stehen und sieht sich um): Juten Morjen!... Nanu?! Keener da?!... Det is jo hier noch so 'ne Wirthschaft?!... (Zu Wendt hinter sich zurückflüsternd): Sagen Se mal, et is doch nich etwa... He?!...
- Fran Selicke (lugt aus der Kammer): Ach, Siesind's, Herr Kopelke? (Tritt ein.)

Kopelke: Ja, ick! . . . Juten Morjen, Frau Selicken! . . . Ick wollt' mal . . . . Sagen Se mal, et . . .

Frau Selicke (weinend): Ach. Herr Kopelke! . .

Kopelke (besorgt): Nanu?! Et is doch nich . . . Frau Selicke (in Thränen ausbrechend): Ach! Nun brauchen Sie — nicht mehr — Herr Kopelke . .

Kopelke (das Packetchen auf den Tisch legend): Det hat sick doch nich — verschlimmert?!

Frau Selicke Hier! . . . Da! . . . (Sie ist mit ihm an's Bett getreten).

Kopelke (steht eine Weile stumm da und giebt einige grunzende Laute von sich).

Frau Selicke: Diese Nacht um zwei . . .

Kopelke (mit bebender Stimme): Biste todt. mein liebet Linken? . . . . (Tritt zu Frau Selicke und nimmt ihre Hand.) Frau Selicken! . . . Meine liebe Frau Selicken! . . . Det . . . Sehn Se! . . Det . . . . Hm! . . . (Er hält einige Augenblicke, seitwärts sehend, ihre Hand. Plötzlich:) Wo is denn Edewacht?

Frau Selicke: Drin in der Kammer! . . . Er sitzt da und — und — rührt sich nich . . Wie todt! . . . Ach Gott, ach Gott, ach Gott! . . .

Kopelke: Hm!... (Wendet sich wieder zum Bett und betrachtet die Leiche.) Un ick dacht'...
Hm!... Un ick hatt' ihr da — noch 'ne —
Kleenigkeit — mitjebracht!... Hm!... Nu is det — nich mehr — needig!... Nu hat se det — freilich — nich mehr — needig!...
Hm!... Hm!...

(Toni tritt in die Küchenthür und sieht in die Stube nach Frau Selicke.)

Liebet Freilein! . . . (Kopelko giebt ihr die Hand. Toni sieht still seitwärts.) Liebet Freilein! . . . (Toni geht zu Frau Selicke.) Toni: Mutterchen! Da bist Du ja schon wieder?... Hast Du denn nicht ein bischen geschlafen?

Frau Selicke: Nein! - Kein Auge hab' ich zuthun können! - Nur so ein bischen gedämmert! . . . Wie's klingelte. war ich gleich wieder wach! . . . Haste denn Herrn Wendt . . .

Toni: Ja! Lass nur! Ich gehe schon! Leg' Dich aber wieder hin, Mutterchen! Hörst Du?

Frau Selicke: Ja. ja! . . . (Toni geht in die Küche zurück.) Warten Sie, Herr Kopelke! - Ich werde meinem Manne sagen . . . (Ab in die

Kammer.)

Kopelke (tritt vom Bett zu Wendt hin, der die ganze Zeit über ernst bei Seite gestanden hat): Die armen Leite! — Die armen Leite! — Jott! Ick sag' immer: warum muss et blos so ville Elend in de Welt jeben? — Ae. Jottedoch! — . . . Sie woll'n nu heite ooch reisen?

Wendt (zerstreut): Ja! - Gleich nach den Feier-

tagen tret' ich meine Stellung an.

Kopelke: Ja. ja! – Det wird Ihn'n nu ooch so nich passen! – Na. wissen Se. werther, junger Herr! Det lassen Se man jut sind! Die Beffkens un der schwarze Rock un det so: det is jo allens Mumpitz! — Sowat macht 'n Paster nich! Damit kenn'n Se sick trösten! — Da sitzt der Paster! Verstehn Se? Da! (Klopft sich auf die Brust.) . . . Un denn. wissen Se: in die zwee Jahre haben Se hier wat kennen jelernt, wat mennch eener sein janzet Leben nich kennen lernt. un wat Bessres. verstehn Se. hätt Ihn'n janich passirn können! . . . Ick wünsch' Ihn'n boch 'ne recht jlickliche Reise! - Wah mich immer sehr anjenehm, werther. junger Herr! Wah mich immer sehr anjenehm! . . . Un. Se kommen doch später hier mal widder her? Wat? . . .

- Wendt (nachdrücklich): Ja das werd ich! Ueber kurz oder lang! . . . Ich danke Ihnen. Herr Kopelke!
- Kopelke (ihm die Hand drückend): Scheeniken! Scheeniken! Det is recht von Sie!

(Frau Selicke kommt aus der Kammer.)

- Frau Selicke: Es is nichts mit'm anzufangen!

   Gehn Sie nur selber zu 'm rein. Herr Kopelke! . . . Ach Gott. ja! . . .
- Kopelke (nimmt ihre Hand): Kinder! Kinderkens! . . . Lasst man jut sind! Wir kommen ooch noch mal an de Reihe! . . . (Verschwindet hinter der Kammerthür.)
- (Draussen fangen die Glocken zum Frühgottesdienst an zu läuten. Das Läuten dauert bis gegen Schluss.)
- Frau Selicke: Da läuten sie schon zur Kirche!
  ... Ach. wer hätte das gedacht. dass Sie mal so von uns fortziehen würden. Herr Wendt!...
  Unter solchen Umständen!... (Weint.) Lassen Sie sich's recht gut gehen! (Giebt ihm die Hand.)
  Und grüssen Sie Ihre Eltern unbekannterweise recht schön von uns!... Erleben Sie bessere Feiertage und denken Sie manchmal an uns....
- Wendt: Ja! Das werd ich sicher, liebe Frau Selicke!
- Fran Selicke: Wo bleibt denn Toni? Sie haben ja gar nich mehr so viel Zeit . . . .
- Toni (kommt mit Frühstück und Kaffeegeschirr; in der andern Hand trägt sie ein Köfferchen. Im Vorbeigehn zu Wendt): Bitte!
- Wendt (nimmt ihr es ab und stellt es neben sich unter den Sophatisch): Ich danke Ihnen . . . .
- Frau Selicke (mit der Schürze vor den Augen. Schluchzend): Ach Gott ja! Ach Gott ja!

- Toni (hat das Frühstück in Wendt's Zimmer getragen und kehrt nun wieder zu ihrer Mutter zurück. Sie umarmt sie und küsst sie. Zärtlich) · Mutterchen! — Muttelchen! . . .
- Frau Selicke (zu Wendt, immer noch schluchzend): Ja. grüssen Sie sie nur! Grüssen Sie sie nur recht von uus!
- Wendt (ihre Hand ergreifend): Ich danke Ihnen, Frau Selicke! Ich danke Ihnen! Für Alles! (Ihre Hand drückend.) Leben Sie wohl! (Zu Toni, die mit dem einen Arm noch immer ihre Mutter umschlungen hält, ebenfalls ihre Hand ergreifend.) Leben Sie wohl! Ich . . . . (Toni hat sich an die Brust ihrer Mutter sinken lassen und vermag ihm nicht zu antworten. Ihr ganzer Körper bebt vor Schluchzen.)

Wendt (sich plötzlich über ihre Hand, die er immer noch nicht losgelassen hat, bückend und sie küssend): Ich komme wieder!









